Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterbagergasse Nr. 4, und bei allen Kaiserlichen Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 M, durch die Post bezogen 5 M. Inserate kosten für die Petitzeile oder deren Raum 20 H. — Die "Danziger Beitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

#### Telegramme ber Danziger Zeitung.

Berlin, 22. April. Rach ber "Tribune" hat der Reichstanzler jest die Ueberzeugung gewonnen, baf bie Gifenbahntarife für die Geeftabte gu hoch find, barum fei ein Schreiben an ben Minifter Maybach wegen Abhilfe gerichtet worben. Gine Conferens ber Tarifdecernenten ber preufischen Staatsbahnen habe bereits ftattgefunden und bem Minifter Maybach bezügliche Borichlage unterbreitet. Die "Tribune" fieht darin eine Umfehr in der gesammten Gifenbahntarifpolitit.

#### Rene Abauderungen der Gewerbeordunng.

Als bem preußischen Abgeordnetenhause in ber Seffion von 1879/80 ber Gefegentwurf betreffend bie Besteuerung ber Wanberlager zu Gunften ber Gemeinden vorgelegt wurde, gab man sich ber Hoffnung bin, daß die Beranziehung biefes Gewerbes zu ben gewerblichen Abgaben die von den Gewerbetreibenden namentlich in ben fleineren Städten und auf bem platten Lande vielbeklagte Concurrenz ber Banberlager unschädlich machen werbe. Diefe Hoffnung ist indessen getäuscht worben, und zwar wie eine offiziöse Auslassung behauptet, weil diejenigen, welche es auf eine Benachtheiligung ihrer Gläubiger ober eine Täuschung des Publikums abgesehen haben, die ihnen durch die Steuer auferlegte Abgabe nicht schenen. Inwiefern bas im Allgemeinen zutreffend ift, läßt sich Mangels statistischer Angaben nicht beurtheilen. Nach einer fürzlich burch bie Zeitungen gelaufenen Notiz hat die Einnahme der Berliner Commune aus ber betreffenben Steuer in einem Jahre Alles in Allem 20 Mt. betragen. Die hauptsächlich von den Gewerbetreibenden selbst und ben Sandwerkern betriebene Agitation gegen bie angeblich illoyale Concurrenz, welche ihnen burch die Wanderlager, Wanderauctionen u. f. w. bereitet werbe, hat ben Reichstag veranlaßt, sich schon in ber vorigen Session von Neuem mit der Revision der bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung zu beschäftigen. Seitens ber Abgg. v. Senbewit und Gen. war beantragt worden, die Waarenauctionen im Umherziehen gänzlich zu verbieten und den Inhabern von Legitimationsscheinen, welche außerhalb ihres Wohnortes und ohne Begründung einer geweröligen Riederlaffung Waaren in festen Verkaufsstellen feilbieten, die Berpflichtung zur Anmeldung bieses Gewerbebetriebes bei ber Ortspolizeibehörbe aufzuerlegen. In ber Resolution des Reichstags vom 5. Mai 1880 wurde alsbann ber Reichskanzler ersucht, bei ber in Aussicht gestellten Revision des Titels III. ber Gewerbeordnung über ben Gewerbebetrieb im Umberziehen die Fragen über die Wanderlager und die Auctionen von Waaren eines Wanderlagers mit zur Erledigung zu bringen und dabei die

& Bose Tage nach einem halben Sahrhundert in Erinnerung gebracht.

Die Sanitatecommission erörtert in ihrem Berichte vom 3. Juli 1831 ausführlich, welche Folgen sich aus der angeordneten und nach Möglichfeit, wenigstens auf dem Bapier, burchgeführten Sperre ber Rranten und ber inficirten Saufer und Stadtibeile bis bahin ergeben haben. Dan fieht aus biefer Erörterung recht beutlich, daß die Haupttendenz der Berichter-stattung bahin ging, gerabe diese Sperrmaßregeln, auf welche man in Berlin das Hauptgewicht gelegt hatte, und bie man ben bringenbften Borftellungen bes Oberpräsidenten gegenüber unerschütterlich fest-bielt, als nuplos und Berberben über bie gange Bepolferung bringenb gu ermeifen.

Es wird baber betont, daß die Möglichkeit, die Kranken zu heilen, barauf berube, baß "die Cholera, tranten balb ermittelt, behandelt und unter ärztliche Aufficht gestellt werben." Man habe sich baber vor allen Dingen bemubt, "bie Mittel befannt zu machen, burch welche ben Erfrankenben bis zur Ankunft bes Arztes Linberung, auch wohl Hilfe geschafft werben tann." Die Folge bavon ist aber gewesen, "baß alle gemeinen Leute sich nicht mehr krank melben, sondern ihre Krantheit aus Furcht vor ber Sperre ver-beimlichen, sich in ben leichteren Fällen ohne jebe Unzeige wirklich belfen, in ben fcweren aber fterben.

Der Beweis bafür ergab fich aus ber hervorgehobenen Thatsache, "daß in ber letzten Zeit, namentlich am 29. Juni unter 22 neuen Krankheitsfällen 14 sogleich tobt gemelbet wurden, am 30. Juni unter 26 Krankheitsställen 12 Tobte, am 1. Juli unter 26 Rrantheitsfällen 12 Tobte, am 1. unter 16 Kranten 7 Tobte, am 2. Juli unter 15 Kranten 11 Tobte, wobei besonbers merkwurdig, bag fein einziger Civilift am letteren Tage gur Behandlung, fonbern nur jur Beerbigung angezeigt worben ift." Daraus folgte benn gang von felbft, bag die Behörde icon gar nicht mehr über ben Ge-fundheitszustand ber Stadt unterrichtet mar, und baß, wie man fich noch etwas gart ausbrudte, "bie arziliche Auflicht über ben Gefundheitszustand ber Sinwohner nicht gang nach Wunsch hatte eingerichtet werben können." Auch reichten die Merzte lange nicht mehr aus, um eine folde Beauffichtigung mirtfam durchzuführen, benn "es gelang aller Anftrengung und ben bedeutenben Gelbopfern, die man zu bringen bereit mar, ungeachtet boch nicht, bestimmte Mergte aur Beauffichtigung ber verschiebenen Stabttheile ausschließlich zu erhalten." Es waren nach ber lleberzeugung ber Commiffion viele Rrante geftorben, weil es in gegebener Frift nicht gelungen mar, einen ber vielbeschäftigten Merzte aufzufinden.

Dazu famen aber noch andere Umftande burch welche bie Lage verschlimmert werben mußte. Man verabreichte bie von ben Mergten verschriebenen Beilmittel in ben Apotheken, welche bazu angewiesen waren, "auf allgemeine Unkosten". Man hatte also Alles gethan, was möglicherweise bem Uebel steuern konnte. Doch leuchtet es ein, bag es bei ben elenben Gin-

Antrage ber Abgg. v. Sendewit und Gen. zur Er. 1

wägung zu empfehlen.

Wie aus der dem Reichstag mitgetheilten Ueber= sicht ber vom Bundesrath auf die Beschlüsse bes Reichstags aus der vorigen Seffion gefaßten Ent= schließungen hervorgeht, ist ein vorläufiger Gesetzentwurf betreffend die Revision bes Titels III. der Gewerbeordnung ausgearbeitet; bie Uebersicht fügte bie Bemerkung hinzu: "boch ift zur Zeit noch nicht zu übersehen, ob berselbe bem Reichstage noch in dieser Session wird vorgelegt werden können." In ber Zwischenzeit scheint in ben Absichten ber Reichsregierung wieder eine Aenderung eingetreten zu sein. Es handelt sich nicht, wie aus einem den Gegenstand erörternden Artikel der "Nordd. Allg. 3." hervorgeht, nurum eine Revision des Art. III., d. h. der Bestimmung über ben Gewerbebetrieb im Umherziehen; die Revision — man weiß schon, was das unter bem heutigen Syftem bedeutet - foll auch auf ben Art. II. (stehendes Gewerbe) und Art. IV. (Marktverkehr) ausgebehnt werden. Einmal foll die Zahl und die Dauer ber Sahrmärkte ober Meffen beschränkt werben, und zwar, wie offen ausgesprochen wird, "im Interesse bes Handwerks und bes stehenden Gewerbebetriebes." Bor Allem aber soll der Wandermufterverkehr, ber gur Aufnahme von Bestellungen bei Privaten vielfach an die Stelle ber Waarenlager getreten ift, auf Wiebervertäufer (Raufleute) beschränkt werden, "indem die ungebührliche Ausbehnung dieses Verkehrs auf Private bas stehenbe Gewerbe in kleinen Orten und auf bem Lande in feinen Existenzbebingungen (!) vernichtet." Schon bieses Beispiel zeigt, baß ber Feldzug

gegen bas Gewerbe im Umherziehen, b. h. gegen einen erheblichen Theil bes burch bas Gesetz vom 21. Januar 1869 freigegebenen Gewerbebetriebes, nur burch bie Rudtehr zu ber früheren Beschränfung, nicht aber burch Palliativmittel zu Enbe geführt werden kann. Wenn man Auseinandersetzungen, wie diesenigen der "N. A. Z." liest, so kommt man unwillkürlich zu der Annahme, daß alle die Waaren, welche auf Waaren - Auctionen oder in Wanberlagern feilgeboten werben, entweber aus Diebstählen herrühren ober von böswilligen Schuldnern leichtsinnig und zu Schleuberpreifen losgefcjägen werben, um die Glaubiger zu betrügen, und daß obendrein das Publikum, welches in diesen Lagern kauft, dem gefährlichsten Schwindel anheimfällt. Daß der Wanderlagerbetrieb einem reellen Bebürfnisse und volkswirthschaftlich wohl berechtigten Interessen bient, namentlich in ben bunner bevölkerten, gewerblich weniger entwickelten Bezirken, daß berfelbe eine beilfame Concurreng für ben anfässigen Kleinhandel und Sandwerksbetrieb bilbet, ber burch benfelben aus ber behaglichen Rube aufgeftort unb ju richtigeren Geschäftsprinzipien gebrangt wirb.

richtungen in ben meiften Bohnungen ber Erfrantenben nicht möglich wurde, die Kranken zweckmäßig zu be-handeln, und dies um so weniger, weil der Arzt die Krankheit der Polizei melden, und diese sofort die Sperre des Hauses veranlassen mußte, wodurch ber Krante von jeder Hilfe, die feine armfelige Umgebung nicht gemähren tonnte, abgeschnitten murbe. Die Abholung zwar gleichzeitig ber Kranken zum Lazarethe murbe zwar gleichzeitig mit ber Sperre veranlagt. Da aber nach ber Borfcrift die Rranten burchaus nicht mit Gefunben ohne beren Absperrung in Berührung fommen burften, fo hatte bies ben traurigen Erfolg, bag von ber erften Besichtigung bes Arztes bis jur Abholung bes Kranten jum Lazarethe burch bie baju ein für alle Male bestimmten Kranfenträger eben falls eine fostbare Beit verloren ging." Daraus entwidelten sich benn weiter bie traurigsten

Confequenzen, welche die Masse des Bolkes geradezu bemoralisiren mußten. "Es tam häufig vor, daß Bersonen auf der Straße an der Cholera erkrankten. Rein Gefunder mochte fie berühren. Diemand fie in sein haus aufnehmen, nicht aus Furcht vor Anstedung - sondern aus Furcht vor ber vorgeschriebenen Absperrung. Diese Ungludlichen blieben liegen, bis bie Behorben mit bem Arate und ben Cholerafrantenträgern herankamen. Ja, es find einzelne Falle gur Sprache gekommen, in welchen Erfrankenbe von ben übrigen Sausbewohnern auf Die Straße getrieben wurden, und hier nach einiger Beit umfielen." Die Stadt gerieth in ber That in die Gefahr, alle moralische Ordnung und alle Bande ber Matur sich auflösen zu seben.

Bei ber ungemeffenen aber nicht unbegründeten Furcht por der Sperre fuchte man fich zu helfen. Anfänglich hatten manche Mergte "aus ängftlicher Beforgnig" icon leichtere Falle für Cholera erflart, und man mußte banr, wenn ber Irrthum ju Tage fam, fcon angeordnete Sperren wieder aufheben. Die Canitatscommiffion forberte bemgemaß bie Merzte auf, "nur dann die Kranten zu melden, wenn die Cholera unzweifelhaft vorhanden sei." Aber man verfiel durch dieses Auskunstsmittel aus der Schla in die Charybbis. "Denn jest werben alle leichteren Fälle, in welchen Befferung vorauszusehen ift, um bie Sperre zu meiben, gar nicht angezeigt, und zwar um fo weniger, ba bie meisten Aerzte überzeugt sind, die Krankheit sei nicht anstedend. Somit war die Sperre an sich ein ganz nugloses Mittel, um die Krankheit, wäre sie anstedend gemefen, an ber weiteren Berbreitung ju hindern, benn fie wurde nur bann als anstedend behandelt, wenn ber Tob in ziemlich sicherer Aussicht ftanb. Und boch fonnte die Sanitatscommiffion nicht umbin, dies Berfahren ber Mergte für gerechtfertigt zu erklaren, "benn" fo fette fie bingu, "es ift unglaublich, welches Elenb durch die angeordneten, überdies unnöthig erscheinenben Sperren herbeigeführt

Auf biefes Thema gehen bie braven Männer, welche für ihre Mitburger um Gnabe gu bitten fich gebrungen fühlten, mit besonderer Beredtfamteit naber

bavon ist natürlich heute keine Rebe mehr, wo es gilt ben Boben für Zwangsinnungen, von benen bekanntlich die Wiedergeburt des deutschen Handwerter- und Gewerbestandes erwartet wirb, vorzubereiten. Daß sich mit Zwangsinnungen ein freier Gewerbebetrieb im Umberziehen, der wirksamste Gegner gegen alle "Monopole", nicht verträgt, liegt auf der Hand. Die Gegenmittel, welche die "N. A. Z." vorschlägt, werden sich freilich, ebenso wie die früheren, als unwirtsam erweisen, ba gerabe bas Gingreifen ber Gesetzgebung das Kleingewerbe und ben Handwerker verhindert, die allerdings gefährliche Concurrenz mit den eigenen Waffen zu bekämpfen.

Deutschland.

Berlin, 21. April. Für bie Auffassung, welche bie frangösischen Bevollmächtigten auf ber Müngconfereng beherricht, charafteriftifd, daß Dr. Cernuschi mit großem Rachbrud ben vom ichweizerischen Bevollmächtigten Dr. Kern gestellten Antrag befämpfte, ber ben Bertretern ber einzelnen Regierungen bas Recht einräumen follte, vor bem Gintritt in bie technifche Berathung allgemeine Erflärungen über bie Stellung ber Regierungen abzugeben. Der französische Commiffar schien sich ber Hoffnung hinzugeben, daß es im Berlauf ber Berathung gelingen werde, die Commissare umzustimmen, und daß dann die beim Beginn der Conferenz abgegebenen Eitsarungen die Commissare binbern wurden, ben neugewonnenen Ueberzeugungen Ausbruck zu geben. Das Ein-treten des beutschen Commissars für den Antrag Kern hat indessen, wie gemeldet wird, die Confereng bestimmt, ben Bebenten bes bimetalliftifden Schmarmers entgegen ben Antrag Rern anzunehmen. Db beutscherseits bie Denkschrift über bie beutschen Müngverhältnisse ber Conferenz bereits in ber ersten Situng vorgelegt worden ist, wird bis jest nicht gemeldet. Die Denkschrift selbst, welche heute auch von der "N. A. Ztg." mitgetheilt wird, läßt darüber keinen Zweisel, daß die Reichsregierung für den Fall der vollen Durchschrift der Münzreform an der vorschrift wird. jährigen Borlage wegen Erhöhung ber Silber-ausprägung von 10 auf 12 Mt. pro Kopf nach wie por festhält. Der Gesetentwurf icheint in biefer Seffion nur beshalb nicht wieber gur Borlage gelangt ju fein, weil bie Reichsregierung fich, wie aus bem Antrage bes Reichstanzlers an den Bundegrath hervorgeht, icon auf Grund bes jetigen Gefetes für befugt erachtet, bie Ausprägung von Reichsfilbers mungen zu verftarten. Nach bem Inhalt ber Dentschrift zu urtheilen, betrachtet auch die Reichsregierung ben Sat von 12 Mt. pro Kopf ber jetigen Be-völkerung bes Reichs selbst in bem Falle als hinbaß bie Einziehung ber noch im Umlauf befindlichen Silberthaler erfolgt. Man erinnert sich, daß vor einigen Jahren (1876) ein allerdings nicht offiziell gestellter Antrag Preußens an die Bundeszathsausschüsse gelangte, der eine Erhöhung des Sazes von 10 Mt. auf 15 Mt. in Aussicht nahm.

ein. "Die Strenge des Gesetzes verlangt, daß das ganze Haus, in welchem Jemand an der Cholera er-trantt, geschlossen, und daß die Betten des Kranken mit Allem, was er während der Krankheit zur Be-kleidung gebraucht hatte, vernichtet werde. Wer die Lokalität hier in Danzig kennt, weiß, wie eng auf einander insbesondere die Arbeitskleute wohnen, schon weil sie den Tag über auf Arbeitskleute wohnen, schon weil fie ben Tag über auf Arbeit gehen, und nur um eine Schlafftelle besorgt zu fein brauchen. Wer ferner weiß, daß die meiften Arbeitsfamilien bier nur ein Bett befigen, ber mirb ermeffen, welches Clend burch bie Abfperrung ber engen Wohnungen, burd bie Begnahme ber Betten entflehen mußte, jumal ba burch bie Absperrung jebes Mittel jum Unterhalte für bie ungludlichen Eingesperrten fortfiel."

"Wir halfen uns zuerft baburd, bag wir nicht bie gangen Baufer, fonbern nur bie mit abgefonberten Eingangen verfebenen einzelnen Bohnungen abfperrten, baß wir den Ungludlichen, die häufig ihre Betten ohne Gewalt nicht geben wollten, fogleich neue Laubober Strobsade, ihnen bin und wieber Rleibung gaben, auch wohl, wenn fie ju enge eingeschichtet waren, fie in bagu gemiethete Saufer theilweife unter-

"Bugleich ordneten wir die Berpslegung der Abgesperrten so an, daß sie eine gesunde frästige Rahrung bekamen, wie sie Biele von ihnen freilich nicht werden gehabt haben, wie sie aber zur Erhaltung der Gesundheit der Abgesperrten und zur Erhaltung der brachten." Rube unumgänglich nöthig war, ba icon trot biefer Magregel zuweilen bie Bachter vor ben Wohnungen nicht im Stanbe waren, bie Abgesperrten verfcloffen ju behalten. Auch trafen mir bie Einrichtung, bag baufig in ben verfchloffenen Saufern bie gegen bie Cholera vorgeschriebenen Räucherungen bewirft murben."

"Belder Aufwand von Rraften und Gelbmitteln bazu gehört, diese Maßregeln durchzuseten, wird sich am besten baraus beurtheilen lassen, daß wir jest, nachdem schon die Dekinsicirung vieler Wohnungen flattgefunden hat, doch noch 285 gesperrte Wohnungen und darin 1076 Personen, nämlich 576 Erwachsene und 500 Kinder unter 14 Jahren auf öffentliche Kosten

ju verpflegen haben."
"Es ift offenbar, baß bei größerer Berbreitung ber Krantheit es ben übrigen gejunden Menichen nicht mehr möglich fein tann, bie Abgufperrenben gu bemachen, gefdweige benn fie mit ihren Beburfniffen gu verforgen."

"Die vorgeschriebene Dagregel muß icon baburch aufgehoben werben, ber nachtheil aber, ben die Sauferfperre und die übrigen gegen Danzig ergriffenen Maßregeln außerbem haben, ist noch bebeutender als der dadurch verursachte baare Aufwand. Nicht blos den eing esperrten Bersonen wird der Verdienst entzogen, ihr Gewerbe vielleicht für immer vernichtet sein: nein, das Elend ist allgemein. Es ist ieber Vertahr aufschehre. Es ist jeder Verkehr aufgehoben. Der ganze Handel stodt — die Prozesse ruhen, Executionen sind ohne Erfolg. Weder ber Tagelöhner noch der Handswerker, weder der Krämer noch der Kausmann hat

Derfelbe murbe aber mit Rudfict auf bie in ben Ausschuffen hervorgetretenen Bebenten wieber gurud. gezogen, ohne bag ber Bunbegrath in bie Lage gekommen wäre, sich ofsiziell mit bemselben zu beschäftigen. Dieser Borschlag scheint inzwischen aufgegeben worden zu sein. In Berbindung mit der Außerschung ber Silberthelmenken worden zu fein. In Berbindung mit der Auger-courssepung ber Silberthaler murbe er aber nach bem Gr gebniß ber vorjährigen Berathung im Reichstage und bem befannten Compromifbefdluffe bes letten beutichen Sanbelstags felbst von ben Anhangern ber reinen Goldwährung nicht ernftlich betampft worben. Die Befürchtung, bag biefe Bermehrung ber Scheibes mungen ben lebergang gur Doppelmahrung porbereiten follte, wird in Sadverftanbigentreifen fcmerlich gehegt. Gelbstverftandlich wurde die Ausprägung von Reichsfilbermungen im Betrage von 115 Mill. Mt. ober unter Berücksichtigung bes Antrags bes Reichstanzlers an ben Bundesrath von 100 Mill. Mt. nicht auf einmal, sonbern allmählich unter Berücksichtigung ber Bedirnifrage zu erfolgen haben.
L Berlin, 21. April. Mit dem vorsichtigen Jusak, des eine gigentliche Agrekhung voch nicht kattackunder.

baß eine eigentliche Berathung noch nicht stattgefunden habe, melbete die "Kreuzzeitung" in diesen Tagen, es sei die Absicht der Regierung, die Neuwahlen zum Reichstage im Spätherbst statssinden zu lassen. Die Weldung sten uns mehr den Wünschen gewisser als ber Sachlage zu entsprechen. Barteien Artikel 25 ber Reichstegfassung müssen Falle ber Auslösung des Reichstags innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach berselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden. Bers-fassungsmäßig ist also Fürsorge getrossen, daß "im Falle der Auflösung des Reichstags" die Nation höchstens für einen Zeitraum von 3 Monaten ber gesetlichen Bertretung entbehre. Filr den Fall aber, daß ein Reichstag einmal eines natürlichen Todes sterben sollte, enthält die Reichsverfassung keine aus-brüdliche Bestimmung bezüglich des Termins, binnen melder die Reich des veren Poisklags welcher die Wahl des neuen Reichstags und ber Bu= fammentritt beffelben ftattzufinden hat. Man muß also annehmen, daß die Bestimmung des Art. 25 der Verfassung analog auch in diesem Falle Anwen-dung sinden musse; mit anderen Worten, daß der neue Reichstag binnen 3 Monateu nach Ablauf des Mandats (im vorliegenden Falle alfo bis jum 30. Dt. tober) gewählt und berufen werben muffe. Wirb bavon abgesehen, so bleibt es bem Belieben bes Reichstanglers überlaffen, bie reichstaglofe Beit bis Anfang 1882 bauern und bie Bablen jum Reichstag erft Anfang Februar vornehmen zu laffen, alfo unmittelbar vor bem Beginn ber neuen Seffion. Finden bagegen bie Neumahlen im September ober Ottober b. J., wie beabsichtigt sein soll, statt, so erscheint es undenkbar, daß der Zusammentritt des neugewählten Reichstags dis zum Februar nächsten Jahres hinausgeschoben wird. Bielleicht ist das eine der Erwägungen, welche ben Reichstanzler bestimmen werben, trot ber angeb-lichen Beschränkung ber Rechte ber Krone ber Berusung bes Reichstags "im Oktober" zuzustimmen. \* In unsere vorgestrige Notiz über den jett zum Contreadmiral ernannten bisherigen Capitan gur Gee

Die Brivatlehrer, benen einigen Berbienft. ber Unterricht bat unterfagt werben muffen, fürchten zu verberben. Wenn nicht bie Babl ber zu Bächtern, Rrantenwärtern, Rrantenträgern, Tobtenträgern, Gaffendienern, Reinigungsinechten und Auffebern aller Urt gebrauchten Berfonen fo febr beträchtlich wäre, wenn nicht außerordentliche Arbeiten an der alten Radaune begonnen hätten, so würden wir noch mehr mit der Noth des gemeinen Mannes zu tämpfen haben, wie wir wirklich schon 37 Shaufpieler unb 170 Sanbwertsburichen auf öffentliche Roften verpflegen muffen-Diese Roth wird sich noch vergrößern, benn bie für uns nachtheiligen Mahregeln sind ja eben erft eingeleitet."

"Zugleich vertheuern sich die Lebensmittel, theils weil die mit eingeschlossene Umgegend burch frühere irrthümliche Anordnungen in den gewöhnlichen Zufuhren gehemmt worben ift, fich auch wohl ber getroffenen Anftalten wegen por ber möglichen Unftedung bier fürchten mag, theils auch weil bie außerhalb bes Corbons belegene Gegend aus Mangel an caftellartigen Ginrichtungen nichts hierher ju bringen permag, fowie umgekehrt aus Danzig wegen mangelhafter ober gang fehlenber Ginrichtung von Contumaganftalten für Baaren nichts verfandt werben tann, auch Berfonen nur in geringer Bahl forttommen."

So weit mar man alfo icon nach ben erften vier Bochen gelangt. Und es eröffnete fich teine Aussicht auf eine Befferung ber Lage, ba felbit bie bringenbften Borftellungen ber Brovinzialbehörben in Berlin völlig unbeachtet blieben Wir werben weiter feben, wie Ereigniffe nothwendig waren, um biefe alteingewurzelte, beute noch wirtiame und fictbare Richtachtung und Richtbeachtung ber Provinz, von ber die Monarchie ben Namen führt, und welche die Grenzwacht gegen Often zu bilben hat, zu brechen. Wir werben auch sehen, wie eine schwer gemißhandelte Bevölkerung sich folieglich felbit ju helfen verftanb. Den brei Ehrenmannern, welche bier bie Bernunft gegen Unfinn, bas gute Recht ihrer Mi'burger auf eine erträgliche Erifteng gegen bornirte Billfur manhaft vertreten hatten, foll man im Andenten bie gebührende Ehre ermeifen, und man mag wünschen, baß sie im gegebenen Falle mannhafte Nachfolger finden möchten. Um dies zu begründen, seien noch die Schlußworte jenes Berichts hier wiebergegeben:

"Rurg, wenn irgend eine Ginrichtung ben Boblftand einer Stadt und Gegenb fcnell gu untergraben, ftand einer Stadt und Gegend schnell zu untergraden, Elend zu verbreiten vermag, so ist es durch die jetzige Einrichtung möglich." An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob nicht die Absperrung einer Handelssstadt und Gegend durch Zölle und andere unversnünftige Einrichtungen genau die gleiche Wirtung, wenn auch in größerer Frist, hervordringen muß. Es mag freilich lange dauern, bevor man berechtigt sein möchte, den Schuksatz jener Commission zu wieders holen: es würde weniger Unbeil bringen, wenn holen: "es würde weniger Unheil bringen, wenn wirklich ber dritte Theil aller Einwohner von Danzig sterben sollte. Die llebrigen würden sich doch wohl

Graf Monts hat fich ein Frithum eingeschlichen. Richt Graf v. Monts foll bas Commando über bas oftafiatifche Geschwaber übernehmen, sonbern ber fruhere Chef bes Stabes, Capitan gur See v. Blanc, hat als Führer ber Corvette "Stosch" dieses Commando erhalten mit ber Berechtigung, ben Commodores Stander im Großtop feines Schiffes ju führen, mahrend ber Contreadmiral Graf v Monts zweiter Admiral ber Marine Station ber Nordsee in Wilhelms.

haven ift.

\* Die in Trier erscheinenbe ultramontane "Landesztg." ift in der Lage mitzutheilen, daß bas vom 6. April datirte Schreiben bes Oberpräfidenten an das Domcapitel in Trier feine andere Mittheilung enthielt, als die im Auftrage bes foniglichen Staats. minifteriums gegebene Benadrichtigung, "bag bie fonigl. Staatsregierung fich nicht in ber Lage befindet, ben herrn Dr. be Lorenzi als Capitularvicar für bie Diocefe Trier gugulaffen." Es ift meber auf ein Maigeset noch auf das Juligesetz Bezug genommen und weber von Eid noch von Berweigerung der Dispense gesprochen. Ein Bersuch der Verständigung ober ber Erforschung ber Gefinnungen bes Gewählten ift nicht gemacht worben; Grunde find nicht angegeben.

\* Aus nachstehender Zusammenstellung ist zu entnehmen, wie coloffal bie Auswanderung allein über Samburg im laufenben Sahre zugenommen bat: Beforbert wurden im Mary b. 3. birect mit 7 Auswanderer-Schiffen 7943 Personen, indirect mit 64 Auswanderer Schiffen 8094 Berfonen, ferner birect mit 12 anderen Schiffen 135 Berfonen. Bom 1 Januar bis Enbe Marg wurden im Gangen beförbert:

Personen Personen 3m Jahre 1881 24 635 Im Jahre 1875 1873 9325 1872 9290 4310 1878 3445

Shweig. Bern, 17. April. Der Broteft, Bedraggini, bas ultramontane Teffiner Mitglied bes Nationalraths, in der betreffenden nationalräthlichen Commission gegen bie vom Bunbesrath beantragte neue Bahlfreis-Eintheilung bes Teffin in ber Form ber Androhung ber Losreißung von ber Sidgenoffenschaft erhoben, hat bereits unter ber bortigen Bevölkerung einen Wiederhall gefunden. Bie man bem "Baterland" telegraphisch melbet, ift gestern in Locarno eine gahlreich besuchte Bolksversammlung abgehalten worben, in welcher sich eine allgemeine Erbitterung über ben bundesräthlichen Antrag aussprach, ber Haltung bes Nationalraths Pebrazzini vollständig beigestimmt und eine Betition an die Bunbesversammlung um Beibehaltung ber seitherigen Bahlkreis Eintheilung (zwei, statt ber vom Bundesrath beantragten brei) beschlossen wurde. Bie groß die Aufregung im Canton Teffin augen. blidlich ift, beweift unter anderem auch, baß bie "Liberta", bas Organ ber ultramontanen Regierung, förmlich einen Kreuzzug gegen die liberale Schweiz zu predigen wagt und alle schweizerisch conservativ-katholischen Elemente zur Sammlung ruft, da es Beit sei, die Retten zu fprengen. Jebenfalls werde man bie Fahne nicht ftreichen; in Tessin habe man tein Bier in den Abern, sondern lateinisches Blut. -Bundespräfident Drog ift auf feinen Boften nach Bern gurudgekehrt. Man vermuthet, daß jest balb eine Kundgebung in Sachen ber ruffischen Flüchtlinge feitens des Bundesraths erfolgen wird.

England. London, 20. April. Der "Times" giebt bas be-vorftebenbe Braunschweiger Jubilaum Anlag ju nachftehenben Bemertungen über Die Erbfolgefrage: Das Braunschweiger Bolt burfte feineswegs fo geneigt

> Der schwarze Rock von Willte Collins.

Mus dem Englischen überfest von 3. v. Boettcher. (Fortfetung.)

Benn die einfache Bahrheit feinen 3meden biente, fo gab es feinen Menfchen, ber Bater Benmell barin übertroffen hatte, alle Rudficten hintenangufegen und fein unverhültes herz ber fittlichen Bemunderung der Menschheit Breis zu geben.

"Sie waren gebemüthigt und ich war erstaunt" fuhr er fort, "als Binterfielb feinen Umgang mit Ihnen aufgab. Jest wissen wir, daß er sich wie ein Chrenmann benahm."

Er wartete ben Gindrud ab, welchen biefe Ents hüllung auf Romanne machen wurde. Diefer war aber nicht in ber Gemuthsverfassung, Winterfielb Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Sein Stolz war tödlich verwundet, seine hohe Ehrliebe und sein Zartgefühl bäumten sich gegen den Schimpf, der ihm

Jugefügt worden.
"Und außerbem", fuhr Bater Benwell fort,
"burfen Sie nicht vergessen, daß die gebrechliche menschliche Natur ein Recht auf Alles hat, was billiger Beise im Bege ber Entschuldigung und Rachficht gestattet ift. Miß Eprecourt war natürlich Nachicht gestattet ist. Mis Eprecourt war natürlich von ihren Freunden berathen und hegte auch den sehr natürlichen Bunsch, Ihnen das, was in Brüssel geschehen, zu verheimlichen. Eine zartsühlende Frau, die sich in eine so schreckliche und entwürdigende Stellung versetzt sieht, darf nicht zu streng beurtheilt werden, selbst wenn sie unrecht handelt. Ich muß Ihnen dieses sagen und noch mehr. So weit ich alle Betheiligten kenne, hege ich nicht den leisesken Zweisel, daß Mis Eprecourt und Mr. Wintersield sich an der Kirchentbür trennten." Rirchenthur trennten."

Romanne antwortete burch einen fo verächtlichen, ungläubigen Blick, daß der verhängnißvolle Rath, welchen Stella's welterfahrene Freunde ihr gegeben, ihm die Wahrheit zu verhehlen, vollständig gerechtfertigt war. Bater Benwell schwieg weislich. Er stellte die Sache vollständig unparteiisch dar, selbst sein bitterster Feind hätte dies nicht in Abrede stellen

Romanne ergriff bas zweite Schriftftud, fab es an und warf es mit einem Ausbrude bes Etels auf ben Tifch

"Sie sagten also soeben, daß ich mit der Gattin eines Anderen verheirathet bin", wandte er sich an den Priefter. "Und hier auf dem Tische liegt ein richterliches Erfenntniß, welches bie Che gwischen Miß Syrecourt und Mr. Winterfielb für nichtig er-flart. Darf ich Sie um eine nähere Erklärung bitten?"

"Gewiß! 3ch muß Sie zuerst darauf aufmertsam machen, bag Sie der Rirche in allen ihren Grund. faten, Lehren und Ginrichtungen, welche fie Kraft ihrer göttlichen Autorität seit Jahrhunderten behauptet, Gehorfam schulben. Geben Gie bas ju?"

"Ich gebe es zu."
"Aun hören Sie mich. In unserer Kirche ist die Ehe mehr wie eine religiöse Berbindung, sie ist ein Sacrament. Wir erkennen kein menschliches Geses, welches dieses Sacrament ausheben könnte. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele bafür anführen. Als der große Napoleon auf der höchsten Stufe der Dlacht stand, weigerte sich Bius VII., die Giltigkeit feiner Che mit Marie Louise anzuerkennen, fo lange Josephine, Die burch ben frangösischen Genat von ihm gefdieben, am Leben war. Much gegenüber bem

sein, die theoretischen Ansprücke des natürlichen Nachfolgers seines bejahrten Herrschers anzuerkennen und die mannichfaltigen Nachtheile eines langeren Interregnums geduldig zu ertragen. Fortschrittliche und socialistische Einslüffe sind innerhalb des Herzogthums thätig. Die Unbestimmiheit des ins Auge gefaßten Planes ift schlecht banach angethan, benfelben die Spite zu bieten. Dynastische Borurtheile in Berlin find allen weiteren Eingriffen in bas Braunschweiger Familienerbrecht abgeneigt, allein diese Borurtheile verloren ihre Bebeutung, wenn es fich um Anfpruche handelt, welche bem Urquell ber beutschen Ginheit gefährlich zu werden drohen. Der muthmaßliche Thronerbe ware übel berathen, wenn er meint, es stehe ihm frei, die Nachfolge zu beliebiger Zeit anzutreten oder zu verweigern. Die flügfte Bahl murbe er treffen, falls es bem zweifelhaften Glang feubaler beutscher Souveranität ohne Rudhalt und Bebauern entfagte. Allein Kronpringen find nicht immer bis gu biefem Grabe Philosophen. Rann ber Bergog von Cumberland nicht vergeffen, bag er für einen Thron geboren ift, fo bleibt ihm teine andere Wahl, als bie ihm gebotene Gelegenheit zu ergreifen; fammtliche beutschen Souverane, einschließlich des würden biefen Entschluß bewiltommnen. Die Sabs. burger murben baburch von bem peinlichen Gebanken befreit, einen Freund in's Unglück gelockt zu haben. Falls die Freude über den Bergleich irgendwo geringer sein dürfte, so wird dies im deutschen Reickstanzleramt sein. Herzog Wilhelm's Better und Erde kann dem Fürsten Bismard keinen größeren, Wesallen ihun, als troßig auf einem Titel zu beharren, welcher nie eine Thatlache werden kann zu die Calkte welcher nie eine Thatsache werben kann und die Hälfte zurückzuweisen, weil ihm bas Gange verweigert wird. Italien.

\* Der römische Correspondent bes Parifer "Figaro theilt mit, daß in letter Beit mehrfache Drobbriefe an die Carbinale ber Umgebung bes Bapftes gelangt seien, worin Sprengattentate nach Art ber Betersburger Frevel angekundigt wurden. Leo XIII. habe für feine Berfon zwar feine Rotig von biefen anonymen Bufdriften nehmen wollen, folieflich aber doch genaue Nachforschungen im Batican und beffen Nachbarichaft angeordnet, um nicht bie Möglichkeit einer Ratastrophe bestehen zu lassen, wodurch viele Menschenleben und Deifterwerte ber Runft gefährbet würden. Diese Nachforschungen seien von ben zuverlaffigften Berfonlichkeiten geleitet worden, hatten aber nichts Beunruhigendes zu Tage geforbert.

Mußland. Betersburg, 18. April. Borgeftern ift binter bem Dorfe Katharinenhof, im Hafen des neuen, im Bau begriffenen Seecanals die ganze Quantität des in der Mine in der kleinen Stadowaja vorgefundenen schwarzen Dynamits, und eben fo bas in ber Teleshnaja bei ber Arretirung ber Jeffe helfmann mit Beschlag belegte Sprenggelatine vernichtet worben. Die Gesammtquantität beider Explosionsstoffe betrug 2 Bud 5 Pfund. Die Explofionsftoffe maren an vier Stellen unter ein im Rrimfriege von 1855-1856 in ben Grund gebohrtes Schiff in einer Tiefe von ca. 3 Mtr. versenkt worben. Das Schiff hatte eine Länge von 35 Mtr. Die vier Labungen enthielten: Die erfte 65 Pfund schwarzen Dynamits; Die zweite 15 Pfund mit Beifügung von 9 Pfund Cellulofen-Dynamits; bie britte 29 Pfund fcmarzen Dynamits und bie vierte 7 Pfund Sprenggelatine und 12 Pfund Cellulosen-Dynamits. Die Explosion wurde burch mit Quellquedfilber gefüllte Rammern bewerkstelligt ver= mittelft eines electrischen Stromes. Als die Explosion erfolgte, erhob fich eine bide Wafferfaule und gleich. zeitig wurden Stücke vom Schiff, Steine und Sand emporgeschleubert. In einer Entfernung von 45 Mtr-fühlte man das Sis start erzittern. Gine Untersuchung ergab, bag bie erfte Labung wegen ungenügenben

königlichen Heirathsact fanctionirte die Rirche die Che bes Rönigs Georg IV. mit Mrs. Fitherbert und erflarte zu Egren ihres Unbenfens, bag fie allein rechtmäßige Gattin bes Konigs gemefen. Dit einem Wort, wenn die Che die wirkliche Che fein foll, fo barf sie einzig und allein burch die Kirche geheiligt und fann nur durch ben Tod gelöft werden. Sie erinnern sich bessen, was ich Ihnen von Winterfielb

erzählt habe?" "Ja, seine erfte Trauung fand auf bem Stanbes:

amte ttatt." In einfachem Englisch, Romanne. Dir. Binterfield und die Runftreiterin aus bem Circus fprachen einige vorgeschriebene Worte vor einem Laien in einer Amtsstube. Das ist nicht allein feine Trauung, fondern eine Lafterung bes beiligen Ritus. Barlaments. acte, welche folde Handlungen bestätigen, sind Acte bes Unglaubens. Die Kirche erklärt sie bafür, jum Schutze ber Religion."

"Ich verstehe Sie", versette Romayne. "Winter-field's heirath in Bruffel —"

sield's Heirath in Brüffel —"
"Belde die englischen Gesehe", siel ihm der Priester in die Rede, "für null und nichtig erklären, in Andetracht jener Trauung auf dem Standesamte ist nichts weniger vor dem höheren Geseh der Kirche giltig. Mr. Winterfield ist Miß Eprecourt's Gatte so lange sie beide leben. Ein ordinirter Priester vollzog die heilige Hablung an einem geweihten Orte und auf diese Beise geschlossene protestantische Shen werden auch von der katholischen Kirche für giltig anerkannt. Unter diesen Umständen war die Ceremonie, durch welche sie später mit Miß Eprecourt verbunden wurden, obgleich weder Sie noch den verbunden wurden, obgleich weber Sie noch ben Geistlichen, welcher die Trauung vollzog, ein Tabel treffen kann, weiter nichts wie ein Possenspiel. Brauche ich noch mehr zu fagen? — Soll ich Sie vielleicht für eine Weile allein laffen?"

"Nein! Ich weiß nicht, was mir einfallen könnte; ich weiß nicht, was ich zu thun versucht ware, wenn Sie mich mir felbst überlassen wurden."

Bater Benwell jog einen Stuhl herbei und feste fich neben Romanne. "Es mar meine fcmere Bflicht, Gie gu betrüben

und zu bemuthigen!" sagte er. "Tragen Sie mir es nicht nach." Er hielt ihm seine Hand hin.
Romanne nahm dieselbe fast mit einem Gefühle

ber Dantbarteit "Glauben Sie, daß mein Rath Ihnen nütlich sein kann?" fragte Bater Benwell. "Ber könnte einem Manne in meiner Lage rathen?"

entgegnete Romanne bitter. "3ch tann Sie wenigstens bitten, sich Beit gu

ruhiger Ueberlegung zu gönnen."
"Beit? Beit gönnen? Sie fprechen, als fei meine Lage zu ertragen. Alles läßt fich ertragen, Romanne!"

"Das mag Ihnen vielleicht so erscheinen, Bater Benwell. Legten Sie Ihre menschlichen Gefühle ab, als Sie ben schwarzen Rock bes Priefters anzogen?"

"Ich legte jene menschlichen Schwachheiten ab, mein Sohn, welche die Frauen zu benuten verstehen. Sie sprechen von Ihrer Lage. Ich will sie Ihnen vom schlien Gesichtspunkte aus beleuchten."

"Zu welchem Zwede?"
"Um Ihnen genau zu zeigen, welches eigentlich Ihre Lage ist. Bon dem Standpunkte des englischen Gesetzes aus, ist Mrs. Romayne Ihre rechtmäßige Gattin. Aber nach den Grundsätzen, welche von der religiösen Bemeinschaft, ber auch Gie jest angehören, beilig gehalten werden, ist sie nicht Mrs. Romayne, sondern Mrs. Winterfield, die mit Ihnen in ebe-

Berichluffes, mas ein Feuchtwerben bes Dynamits nach fich zog, nicht explodirte. Diese Mine murbe unter freiem himmel auf bem Gise vernichtet.

\* Man telegraphirt ber "Fr. Big.": Fortbauernb begt man Befürchtungen wegen Unruhen unter ben Fabrikarbeitern. Am Tage der Hinichtung waren hiergegen schafe Maßregeln getroffen worden.
Amerika.

Newyork, 14. April. Herr Andrew D. White. ber seit Bayard Taylor's Tode die Bereinigten Staaten am Hofe bes beutschen Kaisers vertritt, bat, wie man erft jest erfährt, icon vor Wochen fein Entlaffungsgefuch eingereicht mit ber Bitte, ihm fobalb als es das öffentliche Intereffe erlaubt, einen Rachfolger zu geben. herr White mar bekanntlich früher Brafident ber Cornelluniversität und sehnt sich als Gelehrter und Lehrer von Beruf mahrscheinlich in feinen früheren Wirkungskreis zurück, nachdem er ein paar Jahre lang bie Ehren und Mühen eines Diplomaten genoffen hat; ein anderer Grund ift für seinen Schritt taum aufzufinden, ba er in Berlin mit großer Freundlichkeit aufgenommen wurde und Prafident Garfield keinesfalls Anlaß genommen haben würde, ihn abzuberufen. Der Berliner Gesandtschaftsposten ist in ben letten Jahren gleichsam als Domane ber Gelehrtenweit angesehen worben, man wollte bamit bem "Bolke ber Denker" ein Compliment machen, bag man ihm Männer wie ben Gefchichtsfcreiber Bancroft, ben Literaturhiftorifer und Dichter Bayard Taylor und julest ben Universitätsrector White als Bertreter ber Ber. Staaten schiefte. Das Complis ment wurde gut aufgenommen und Prafibent Garfielb wird mohl, wie bie "R. Hbatg." meint, in biefer Praxis nichts ändern, sofern er einen geeigneten Mann findet, der geneigt ist, den Lehrstuhl oder die Studir-stude auf einige Jahre mit dem Gesandtschaftshotel zu vertauschen; es heißt, daß er sein Augenmerk auf den Rector (Präsidenten) des hiesigen Columbia College, Herrn Varnard, geworfen hat. Die Wahl märe nicht schlecht und die Restätigung seitens des mare nicht schlecht und die Bestätigung feitens bes Senats murbe ficher nicht verweigert werben, aber vorläufig hat ja ber Senat noch gar teine Luft, fich mit ernsten Geschäften zu befassen, und man weiß auch noch nicht, ob herr Barnard bie Nomination annehmen wird.

Washington, 19. April. Der vollständige poli-tische Stillftand im Senate dauert noch fort, beibe Parteien wollen nicht nachgeben und für ben Augenblick ist keine Aussicht auf eine Lösung der Schwierigkeit. Inzwischen harren bie Ernennungen bes Brafibenten ihrer Bestätigung.

\* In verschiedenen Theilen Berus, wo Unardie herrscht, sind fürchterliche Ausschreitungen gegen Leben und Eigenthum verübt worden. In dem fruchtbaren Thale Caheba erhoben sich die Cholas und Neger gegen die Chinesen, von denen ungefähr 2000 niedergemetzelt wurden. Auf einer Plantage allein wurden 600 Personen kaltblütig hingemordet. Sammtliche Zuckerrohrselder und Rafsinerien wurden ben Flammen übergeben und Gigenthum im Berthe von einer Million Lftr. ward vernichtet. Frembes Gefindel eilt nach ben Diftricten, wo bas Plunberungs. werk noch im Sange ift, und man fürchtet, daß ähnsliche Ausschreitungen in ganz Peru verübt werben dürften. Gine große Menge Frauen und Kinder hat Sicherheit an Bord von Schiffen gefunden, die gemiethet worden, um die Flüchtlinge nach Callad zu befördern. Als ein Beispiel von dem Chaos, daß in Welse des Prieses nerberricht wird erwähnt daß ein Folge des Krieges vorherrscht, wird erwähnt, daß ein General eine Million Soles von einem Zollamte im Norden erpreßte und auch eine Zwangsanleihe in Toujilo aufgenommen hat. Als er hörte, daß eine Truppenabtheilung unter dem Befehle des Obersten Martinez gegen ihn im Anmariche fei, flüchtete er Borher bewaffnete er aber die Straf=

brecherischer Gemeinschaft lebt. Wenn Sie Ihren llebertritt bereuen —'

"Ich bereue ihn nicht, Bater Benwell."
"Benn Sie auf bas heilige Streben verzichten, welches Sie mir tund gegeben, fo tehren Sie zu Ihrem häuslichen Leben zurud. Aber verlangen Sie nicht von uns, Sie als ein Glieb unserer heiligen Gemeinde anzuerfennen, fo lange Gie mit jener Frau Bemeinchaft pflegen.

Romayne schwieg. Der Sturm, welcher in seinem Innern getobt, hatte sich gelegt, er war ruhig; Zärt-lichkeit, Mitleib, frühere Zuneigung sprachen in seinem Herzen zu Gunsten Stella's. Des Priesters kühne Sprache hatte das Ziel versehlt, auf das er es abgesehen. Sie hatte in Nomayne's Gedächtniß Stella's Bilb aus ben erften Tagen, wo er fie gefehen, wieber zurudgerufen. Wie wohlthuend hatte ihr Ginfluß auf ihn gewirkt, wie innig und mahr hatte sie ihn geliebt.

"Geben Sie mir Wein", sagte er. "Ich sühle mich schwach, mir schwindelt. Berachten Sie mich nicht, Bater Benwell, ich habe sie einst so sehr geliebt." Der Priester schenkte ihm ben Wein ein. "Ich fühle mit Ihnen", erwiderte er. "In der That, in der That, ich fühle mit Ihnen."

Es war nicht gang eine Lüge, es lag ein Korn von Wahrheit in biesem Ausbruch von Theilnahme. Bater Benwell mar nicht gang ohne Erbarmen. Gein Bater Benwell war nicht ganz ohne Erbarmen. Sein weitsehender Berstand, seine verwogene Doppelgängigsteit führten ihn auf geradem Wege zu dem Ziele, das er sich gesett. Aber einmal dasselbe erreicht, und wir dürsen nicht vergessen, nicht zu seinem eigenen Nuten, waren noch sanstere Regungen in seinem Hexzen, welche oftmals sich auch den Weg dis zur Oberstäche bahnten. Sin Mann mit hohen geistigen Gaben, mag er derselben auch uns würdig sein und sie mistrauchen, hat doch eine Gade vom himmel erhalten. Wollt ihr gänzliche Verdorbenbeit sehen, so werdet ihr dieselbe nur bei einem Thoren sinden.

finden. "Auf einen Umftand muß ich Sie noch aufmert-fam machen", fuhr Bater Benwell fort, "ber vielleicht bazu beitragen mag, Sie in etwas zu erleichtern. Sie können in Ihrer jestigen Gemuthsftimmung nicht nach ber Retraite jurudkehren."
"Unmöglich."

Ich habe hier im Hause ein Zimmer zu Ihrer Bereitschaft seten lassen. Hier, frei von jedem ftoren-ben Ginflusse, tonnen Sie sich einen Blan für Ihre zufünftige Laufbahn bilben. Benn Sie wünschen mit Ihrer Wohnung in Sighgate in Bertehr gu

"Sprechen Sie nicht bavon." Bater Benwell seufzte. "Ach, ich verstehe", sagte er traurig, "das haus erinnert Sie an Mrs. Winter-

Romayne unterbrach ihn wieder, diesmal aber nur durch eine Geberde. Die Hand, welche das Zeichen gemacht, ballte sich frampshaft, als er sie auf den vor ihm stehenden Tisch sinken ließ. Finster runzelte er die Stirn und heftete die Augen auf den Teppich. Bei bem Namen Binterfielb's regten fich wieber in ibm die Erinnerungen und vergifteten jedes fanftere Gefühl durch ihren verderblichen Einfluß. Wiederum wandte er sich mit Abscheu von dem Betruge, dessen Opfer er geworden. Wiederum erhoben sich in ihm jene entsezlichen Zweiselander Wahrheit der Behauptung, daß Stella sich schon an der Kirchenthür von Wintersield getrennt habe, mit ihren folternden Qualen und flüsterten ihm ju: "Sie hat bich in einer Sache getäuscht, warum nicht auch in anderen?"

linge, um Martines Wiberftand zu leiften, aber bie Leute befertirten Unter ber Arbeiterbevollerung von Lima herricht bie bitterfte Armuth und bie Chilenen vertheilen Lebensmittel unter biefelbe.

Mfien. \* Aus Shanghai wird ber plopliche Tod einer ber beiben regierenden Raiferinnen gemelbet. Dieselbe ift unter bem Namen ber "öftlichen Raiferin" bei ben Guropäern befannt. Bon ber Erfrankung einer Raiserin mar übrigens icon früher bie Rebe.

Danzig, 23. April.

\* Bird zwischen zwei Contrabenten vereinbart, daß die Geltendmachung eines aus dem Bertrage sich ergebenden Anspruches des einen Contrabenten inwerhalb einer bestimmten Frist zu erfolgen habe, widrigenfalls der Anspruch erlischt; so zieht nach einem Ersenntuß des Reichsgerichts vom 12. März d I., falls der Bertrag nichts Entgegengesetes entbält, die Nichteinhaltung der Frist den Berlust des Anspruchs nicht nach sich, wenn dem Anspruchsberechtigten vezüglich der Bahrung der Frist lein Verschulden zur Last fällt. In beispiels-weise in dem Berscherungsvertrage eines Kausmannes mit einer Versicherungsgesellschaft über die Versicherung seiner Mobilien und Geschäftsvorräthe eine Klagespist für einen aus dem Bertrage sich ergebenden Auspruch des Versicherungsnehmers bestimmt, und gelangt die durch die Bost vom Versicherten an das Gericht rechtzeitig abgeschische Klageschrift in Folge einer possalischen Verspäung nach Ablauf der Frist an das Gericht, so hat diese Fristversäumnis den Verlust des Anspruchs nur dann zur Folge, wenn der die Klageschrift enthaltende Brief weder mit Behändigungsschein, noch "eingeschrieben", sondern als gewöhnlicher Vrief abgeschift worden ist. \* Bird swifden swei Contrabenten vereinbart,

Frief weber mit Behandigungsschein, noch "eingeschrieben", sondern als gewöhnlicher Brief abgeschieft worden ist.

\* Auf die die zightigen Reisepläne der Touristenswelt wird eine soeden zu öffentlicher Kenntniß gelangende llebereinlunft zwischen deutschen, dänischen und schwedischen norwegischen Eisenbahn-Berwaltungen nicht ohne Einfluß bleiben, nach welcher setzt auch Kundreisebillets für Reisen von Deutschland durch Dänemark und Reisen von Deutschland durch Dänemark und Schweben-Norwegen auszegeben werden. Durch die daraus hervorgebenden Bortheile und Bequemlichkeiten dürfte in noch böherean Maße, als es disher der Fall war, die Reiselust Anretzung erhalten, sich diesen an großartigen Naturschönheiten so reichen nordischen Ländern zuzuwenden. Es ist za bekannt, daß die malerischen Reize der Gebirgswelt Norwegens, seiner Fjorbe und Wasserfälle zeden Bergeleich mit denen der Schweiz bestehen können. Die Rundreise-Villets haben einen mäßigen Preis und eine zweimonatliche Dauer. Sie sind vom 1. Mai an in Berlin und Dansburg an den Stationen der Berlin. Samburger und Dauer. Sie sind vom 1. Wat an in Berlin und Hansburg an den Stationen der Berlin: Hamburger und Altona: Kieler Eisendahn zu haben. Die verschiedenen die interessantesten landschaftlichen Punkte und beseintendsten Städte berührenden Touren geden den Reisenden u. A. Gelegenbeit, sowohl den Trollhättan, den "Riagara Schwedens", wie auch den schwen MälarsSee, den der Bolksmund poeissch das "Ange Schwedens" wennt, zu bewundern

See, den der Bollsmund poetisch das "Ange Schwedens"
nennt, zu bewundern.

\*\* Einen llebelstand, der von vielen Seiten beklagt
wird, bildet die schon seit längerer Zeit recht mangelhaste Beleuchtung unseres Legethordahnhoses.

Bon den wenigen Laternen, welche nach Eintritt der
Dunkelheit angezündet werden, brennen die meisten noch
so trübe und sparsam, daß manchmal eine ägyptische Finsterniß, sowohl auf dem Perron wie auf der Fahrestraße herrscht. Die Frequenz des Bahnhoses ist namentlich Abends, nach Ankunst des letzten, stets sehr besetzten
Bersonenzuges von Dirschau, eine recht starke, und wenn
der Einheimische schon kaum die in unmittelbarer Nähe
besindlichen Bersonen zu erkennen vermag, wie soll der
mit der Dertlichkeit unvertraute Fremde sich orientiren,
sich und seine Esseten wahren in dem von tiesster Künsterniß beschatteten Gewißl. Während man anderwärts
zur besseren Beleuchtung der Bahnhöse electrisches Licht
einsührt, hüllt sich der unsrige allmählich in Nacht und unt vesserten Detenduling ver Bahnhofe electriches Licht einführt, hüllt sich der unstrige allmählich in Nacht und Grauen. Wir begen indessen zu der kgl. EisenbahnBerwaltung das Vertrauen, daß dieser Hinweis auch ihm die gewünschte Erleuchtung zu bringen nicht versehlen wird\* Die Einnahme an Wechselstem pelsteuer betrug: Im Gebiete der Oberpostdirection zu Danzig im Monate März 10 485 M, für das ganze Etatsjahr 1880/81: 126 258 M (gegen das Etatsjahr 1879/80

"Rann ich bier meinen Sachwalter empfangen?" fragte er plöglich.

"Mein lieber Romanne, Gie tonnen hier Jeben

empfangen, ben Sie zu sehen wünschen."
"Ich werde Sie nicht durch einen zu langen Aufsenthalt hier belästigen, Bater Benwell."
"Nebereilen Sie sich nicht, mein Sohn. Bitte,

übereilen Sie fich nicht."

Romanne schenkte bieser Ermahnung feine Auf-merksamkeit. Bor ber schnellen Entscheibung, die ihm bevorftand, gurudbebend, suchte fein Gemuth inftinct-mäßig eine Buflucht in ber Aussicht auf einen Wechsel feines Aufenthaltes.

gebuldig. "3ch werbe England verlaffen!" fagte er uns "Aber boch nicht allein!" entgegnete Bater Benwell.

"Wer murbe mich begleiten wollen?"

"3d,", entgegnete ber Briefter.

Romanne's mube Augen erglänzten matt. In seiner trostlosen Lage war Bater Benwell ber einzige Freund, auf ben er rechnen fonnte. Benrofe mar fern; Die Loring's hatten baju beigetragen, ihn in feiner Täufchung zu erhalten; Major Sond hatte ihn offen bemitleibet und als ein Opfer ber Pfaffenlift verhöhnt.

"Können Sie mich jeberzeit begleiten?" fragte er. "Saben Sie feine Bflichten, bie Sie in England "Meine Pflichten, Romanne, find bereits anberen Sanben überantwortet."

"So haben Sie biefes also vorausgesehen?" "Ja, ich habe es vorausgesehen. Möge Ihre Reise lang sein, möge Ihre Reise nur von furger

Dauer fein, allein werden Gie biefelbe nicht an-

"Ich kann mich noch über nichts entscheiben; ich bin vollständig rathlos", gestand Romanne. "Ich weiß nicht, welches das Ziel meiner Reise sein wird." "Ich weiß, wohin Sie gehen müssen und wohin Sie gehen werden", sagte Benwell mit erhobener

Nach Rom!"

"Nach Rom!"
Romanne verstand die Bedeutung dieser Antwort. Ein unbestimmtes Gefühl des Mißbehagens regte sich in seinem Innern. Während er von Zweiseln gemartert wurde, schien es, als habe Bater Benwell in einer unerforschlichen Boraussicht, seine Zukunft vorher geplant. Hatte der Jesuit wirklich die Ereignisse vorausgesehen? Rein, er hatte nur Möglichkeiten vorausgesehen, von dem Tage an, wo er zu der Schlußsolge kam, daß die Giltigkeit von Romanne's Heirath, von dem Gesichtspunkte der römisch-katholischen Kirche aus betrachtet, por Romanne's Gewissen ans Kirche aus betrachtet, vor Romanne's Gewissen ansgreifbar war. Er hatte bis dahin in den Briefen an seine ehrwürdigen Collegen in Rom nur bescheiden angedeutet, daß er seine Stellung Romanne gegenüber in einem neuen Lichte betrachte. Sein nächkter Brief mochte Ihnen wohl in Rurge ertlaren, was er eigentlich unter biefer Andeutung verstanden hatte. Der Sieg war errungen. Rein weiteres Bort wurde an jenem Morgen zwischen ihm und seinem Gaste

mehr gewechselt.

Bor Abgang der Post, an demselben Tage noch, schrieb Bater Benwell seinen letzten Bericht an den Secretär der Gesellschaft Jesu in Rom in folgenden

"Nomanne ift frei von ben häuslichen Banben, bie ihn fesselten. Er vermacht Bange Abbey als ein Legat an die Rirche und betennt fich gu feiner Berufung für den Briefterftand. In vierzehn Tagen burfen Sie uns in Rom erwarten. (Fortf. folgt)

weniger 19026 M), im Oberpostdirectionsbezirk Königs-berg im Monate März 9629 M, im ganzen Etatsjahre 132032 M (– 24317 N), im Bezirk Gundinnen im Monate März 3176 M, im ganzen Etatsjahre 34470 M (- 2696 M), im Bezirf Bromberg im Monate März 2987 M, im ganzen Etatsjahre 34 238 M (- 2127 M). Für das ganze bentiche Reich ergiebt sich allerdings ein Wiehr von 122 513 M, das aber lediglich aus den west-lichen und südlichen Bezirken aufsommt. Die Bezirke der öftlichen Brovirzen (Berlin mit 36 578 M Plus ausgenommen) weisen sämmtlich mehr oder minder erreebliche Ausfälle auf, die ftärksen die Bezirke Königs-bera und Danzia berg und Dangig.

r. Für die am 2. Mai beginnende dritte Schwursgerichtsperiode ifi herr Landgerichtsrath Göritz zum Borstenden ernannt. Boraukssichtlich wird die Sesston faft 3 Wochen in Anspruch nehmen, da zahlreiche Ans

klagen, barunter mehrere recht umfangreiche, vorliegen.

\* Der jum Bürgermeister in Tiegenbof erwählte bisherige Referendar Falkson ist nunmehr von dem Regierungs Bräsidenten in Danzig bestätigt und soll nachsten Ubenfag in sein Amt eingeführt werden, um Die Communal-Berwaltung der neuen Stadt Tiegenhof au conflituiren.

# Dirschau, 22. April. In Stelle des verstorbenen Rectors der Stadischule Wegefind hat der Magistrat den disherigen ordentl. Lebrer der höheren Bürgerschule und früheren Conrector der Stadischule Janed zum Rector gewählt. Derselbe wird nächsten Montag in und früheren Conrector der Stadigute June au. Nector gewählt. Derselbe wird nächsen Montag in tein Amt eingeführt werden. — Unsere höbere Bürgersichule hat nunmehr in kurzer Zeit zwei Lebrkräfte verstoren, für welche vor der Hand ein Ersak nicht bat besichafft werden können. Die Frequenz dieser Anstalt ist mit Beginn dieses Semeskers erbeblich gewachsen, so das zur Zeit 158 Schüler dieselbe besuchen.

Seilsberg, 20. April. In dem benachbarten Dorfe Weisberg, 20. April. In dem benachbarten Lorfe Wernegitten ist in der vorigen Nacht ein in seinen Mottven räthselbafter Mordanfall verübt worden. In der Witternachtstunde wurde der Witte L aus dem Schiafe gewecht mit dem Ersuchen, nach dem Stalle zu kommen und nach seiner kranken Kuh zu jehen. Auf dem Wege dahin faßten ibn einige Stro'che, um ihm dem Garans zu macher, doch gelang es dem kräftigen Manne, sich loszureißen und seinen Häscher im Duntel der Racht zu entstieben. Nun wandten sich die Topäter der Racht zu enissiehen. Run wandten sich die Tydier abermals nach dem Wohnhause und alarmirten die Franz leider folgte auch diese dem Rufe und erhielt bei dieser Gelegenbeit verschiedene Messerstiche, wovon einer tief in den hintersopf gedrungen ift. Dann emslichen die Angreifer, ohne daß üder thre Spur der geringste Ans-halt vorhanden wäre. Die verwundete Frau liegt schwer

Bromberg, 21. April. Geitens biefiger Intereffenten wurde an die Dandelstammer das Gefuch gerichtet, bei der Steuerbehörde dahin vorstellig zu werden, daß die felbe von einer Berwiegung des per Bahn eingehenden russischen Getreides auf der Centesimalwage Ab-ftand nehmen event. derselben eine Berwiegung auf der Decimolwage substitutre. Die erstere Gewichtsart hat
— abzesehen von ihrer großen Ungenautgkeit — den Nachtbeil, daß sich bei nassem Wetter beispielsweise die Tara des Weggons wese tlich schwerer, das Rettogewicht Dara des Weggons wese tild schwerer, das Nettogewicht der Waaren geringer, umgetehrt bei sehr trockenem Wetter das Nettogewicht der Waaren weit größer als das Effectivgewicht herausstellt. Da aber das für die Zollertegung taxirte Sewichtsquantum als Bosis für die Abrechnung mit dem russischen Bersender gilt, so sind meistens die hiesigen Empfänger russischen Getreides um die Differerz zwischen dem durch Centestaalwage sixtren und dem wirktichen Gewicht der Waare benacht theiligt worden. Eine Berwiegung auf der Decimal-wage aber wurde berort zeitraubend und koffipielig sein, wage aber würde derart zeitralivend und dier dadurch der bei bei Ginfuhr russischen Getretdes nach hier dadurch unmöglich gemacht wäre. In anerkennenswerther Weise ift nun seitens der diesigen Steuerbehörde, welcher in dieser Angelegenheit von maßgebender Stelle volle Actionsfreiheit eingeräumt wurde, genehmigt worden, daß entweder das Fract gewicht als maßgebend für die Zollabsertigung anerkannt, oder daß ein Theil der Ladung auf der Decimalwage verwogen und nach dem Durchichnitisagwicht berteihen die ganze Magazuladung Durchichnittsgewicht berteiben die gange Wagenladung dur Berfteuerung veranschlagt wird. (Br. 3)

Literarisches.

In der von der Berlagshandlung Fr. Kortkampf in Berlin herausgegebenen Sammlung: "Breußische Gefese mit Erläuterungen" find folgenbe neuen Banbe erschienen: 1) Die Gubhaftationsordnung vom 15. Marg 1869 nebft ben biefelbe ergangenben und erlauternben Reiches und Lanbesgesepen. Erläutert von Dr. Paul Bachler, Ober Bergrath a. D.; Gen. Director. 3. Auflage. Die vorliegende britte Auflage bes genannten Wertes entspricht burchweg bem heutigen Stande ber Reiches und Lanbengefet gebung. Seit bem Erscheinen ber 2 Auflage (1872) find die neuen Reichs Justizgesetze ins Leben getreten und haben diefe auf bem Gebiete ber Subhaftations. Gefetgebung mannichfache Menberungen nothwenbia gemacht, welche in bem Gefet vom 4. Marg 1879 betreffend die Zwangevollstredung in das unbewegliche Bermögen ihren Ausbrud gefunden haben. Diefe gange neuere Gesetgebung ift, ebenfo wie bie Recht-fprechung bes früheren preugischen Dbertribunals, von bem Berfaffer im vollften Umfange berüdfichtigt worben. - 2) Das Gefet, betreffend bie Befähigung für ben höheren Bermaltungebienft nebft Regulativ vom 23. Mai 1879. Quellenmäßig bargeftellt und erläutert vom Geh. Regierungsrath Jacobi. Diefe erläuternbe Darftellung bes genannten Gefeges bringt im I. Theil in einer geschichtlichen Ginleitung bie vollständige, burch verfciebene Geffionen fich hindurch giehende parlamen-tarifche Entftehungs Befdichte beffelben und zeigt fomit, wie das Geset allmählich in der Gedankenarbeit der Geschert zu seiner gegenwärtigen Fussung vorgeschritten ist. Der II. Theil enthält den eigentlichen Commentar des Gesetzes; in diesem sind jedem einzelnen Baragraphen ausführliche Erläuterungen aus ben Materialien und der einschlagenden Gesetzgebung beigegeben. - 3) Die Bewerbeordnung vom 21. Juni Mit allen Bufagen und Menderungen ber Reichs Gefengebung. Für ben praktifden Gebrauch bearbeitet von einem höheren Regierungs Beamten. Bon biefer bekannten, vorzüglichen Ausgabe ber Gewerbeordnung ift fürzlich ber I. Theil in 15. Auflage erfchienen. Dag ber Bearbeitung biefes in ben lesten Sahren so vielfach geanderten Gefeges, Die ein namhafter Regierungsbeamter übernommen hat, eine gang besondere Sorgfalt gewidmet ift, braucht faum betont zu werben; fie folieft fich ben gablreichen, im gleichen Berlage erschienenen Ausgaben gewerblicher Gefete, bearbeitet vom Geb. Reg. Rath Jacobi-Liegnit, würdig an. - 4) Bolls. Gefet buch er, eine Sammlung ber wichtigften Gefete in gemeinfaglicher Daiftellung. Das erfte heft bringt bie preußische Bormunbschafts. Ordnung, für ben praktischen Gebrauch, namentlich für Bormunder, bearbeitet und mit Formularen verfeben von S. Boffeldt; eine populare Darstellung ber Bormundschafts-Ordnung, bie durchaus geeignet erscheint, die Unkenntnis bes Laien auf dem Gebiete des Bormundschafts. Rechts zu befeitigen.

Bermifchtes. Berlin Ein electrischer Strafen: Omnibus wird binnen Rungem auf der Chausse amilden Beblen-borf und Teltow cursiren. Bwischen beiden Orten wird eine Leitung, gang nach ber Art ber Telegraphenverbin-bungen bergestellt Auf bem Leitungsbraht läuft auf Rollen ein fleines, zur Aufnahme der Electricität dienendes Instrument, wilches durch eine dünne Kette mit dem auf der Straße besindlichen Ownibus in Berdins dung steht. Das Gefährt selbst hat die Form eines vter-rädrigen, zehnstigen Ownibusses und ist vorn mit einem Rade zum Lenken versehen. Zwischen den hinterrabern befindet fich das Triebwert, welches durch die oben bezeichnete Rette mit dem electrifden Inftrument und durch Diefes mit bem Leitungsbraht verbunden wird. ftarte Retten ohne Ende laufen von dem Triebwert nach

fe einem der hinterrader und seten diese in Bewegung. Möglichft in der Mitte der Fahrtour wird eine Malchine aufgestellt, welche die zum Betriebe erforderliche Electricität erzeugt. Letiere gelangt auf ber Drabtleitung über das Instrument und die Rette in das Triebwert des Wagens und setzt durch dieses die Käder und so denselben selbst in Bewegung, welches an der Kette das Instrument, den Drabt entsag, nach sich 3:edt. Die Firma Siemens und Halske wird diesen electrischen Straßen: Omnibus einrichten, der die 4 Kilometer lange Strede zwischen den genannten Ortschaften in 124 Minuten zurücklegt. Der Magistrat von Teitow als Eigenthümer der Chaussee, hat bereits seine Genehmigung zu der Ansag ertbeilt: bat bereits seine Genehmigung ju ber An'age ertheilt; und bangt die Ausführung nur noch von ber Ginwillis

und bangt die Andrathsamts ab.

\* Der "Times" wird aus Philadelphia unterm
18. d. gemeldet: Fräulein Sarah Bernhardt gab
vorige Woche 6 Borkellungen in Philadelphia und die
Einnahmen betrugen 10 547 Dollars. Un einem Abend
war sie krank, in Folge dessen das Theater geschlossen
blieb. Die Passsonsche verminderte die Einnahmen
chenfalls. Ihre 147 amerikanischen Borstellungen haben ebenfalls. Ihre 147 amerikanischen Borstellungen baben bis jest Einnahmen im Betrage von 431 752 Dollars ergeben. Sie tritt zwei Wochen hindurch in Booth's Theater in Newhork auf, womit ihre Gastspieltour zum Abschluß gelangt. Im Juni wird sie in Loudon gastiren. Fränlein Bernhardt ist mit ihrer Aufnahme und ihrem Erfolg in Amerika sehr zufrieden und denkt ernstlich an eine neue amerikanische Tour, um englisch zu spielen, wenn sie im Stande ist die Spracke zu beswältigen. mältigen

Danziger Standesamt. 22. April

Seburten: Bahnmeister a. D. Wilhelm Gebauer, S. — Arbit. Joh. Mickael Brunke. T. — Zimmergel. Joh Jul. Ferd. Bakd, T. — Gastwirth Carl Frdr. Alexander Ports, S. — Bahnhofsarbeiter Johann Serapsin, T. — Sattleraeselle Friedrich Hendorf, S. — Geilergeselle Abam Molscewicz, T. — Zimmerzgeselle Gustav Dein, T. — Arbit. Otto Wölf, S. — Arbit. Johann Rudtke, T. — Arbit. Johann Rudtke, T. — Arbit. Dito Wölf, S. — Arbit. Johann Rudtke, T. — Arbit. Johann Rudtke, T. — Arbit. Johann Rudtke, T. — Arbit. Dito Wölf, S. — Eschäftssiährer Ludwig v. Zelewski und Brigtte Wilsbelmine Bandtke, geb. Wildo.

Deirathen: Arbeiter Iosef Andreas Kosuschewski und Bauline Hinz. — Tischlergeselle Matthäus Dobrowolski und Franziska Sosie Rachock.

Todesfälle: Amalie Susanne Westermann, geb. Ruthenberg, 73 J.— S. d. Arbeiters Rud. Schafranski, 3 J.— Iosepha Wilhelmine Siewert, geb. Jaroschewski, 78 J.— S. d. Eigenthümers Ferd. Reimann, 1 M.— T. d. Schuhmachergel. Jacob Schulz, 1 J. — T. d. Arbeiters Joh Albert Boweleit, 7 T. — Luise Eleonore Gomann, geb. Mieran, 66 J. — T. d. Tischlerges. Anton Zagermann, todigeb. — Unebel.: 1 T.

Börsen-Depesche der Danziger Zeitung. Geburten: Bahnmeifter a. D. Wilhelm Gebauer,

| Börsen-Depesche der Danziger Zeitung.                                          |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Crs. v. 21.                                                                    |         |        | Crs. v. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| Weizen, gelb                                                                   | 1111000 | -      | Ung.6%Gold-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| April-Mai                                                                      | 223,50  | 226,00 | rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,50  | 100,50 |
| Juni-Juli                                                                      | 221.50  | 224,00 | H.Orient-Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 60,20 | 59,70  |
| Roggen                                                                         |         |        | 1877erRussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,70   | 94,40  |
| April-Mai                                                                      | 212 50  | 214 70 | 1880er "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75,70   | 75,20  |
| SeptOkt.                                                                       | 176,50  |        | BergMärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |        |
| Petroleum pr.                                                                  | 1.0,00  |        | StAct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114,30  | 114 60 |
| 200 %                                                                          |         |        | Mlawka Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94.5    | 94,90  |
| April                                                                          | 25,50   | 25,50  | Lombarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192,50  | 193,50 |
| Rüböl                                                                          |         |        | Franzosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536,50  | 538 00 |
| April-Mai                                                                      | 53 30   | 53,20  | GalizierStA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122,70  | 121,20 |
| SeptOct.                                                                       | 55,50   |        | Rum.6%St.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 00   |        |
| Spiritus loco                                                                  | 53,20   |        | CredActien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 549.50  | 554,00 |
| April-Mai                                                                      | 54,30   |        | DiscComm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,75  | 186,75 |
| April-Mai                                                                      | 01,00   |        | Deutsche Bk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154,60  | 154,50 |
| 4% Consols                                                                     | 101 90  | 101,90 | Laurahütte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| 3½% Wstpr.                                                                     | 101,00  |        | Actien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       | 111 60 |
| Pfandbr.                                                                       | 92.00   | 92,00  | Oestr. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173,50  | 173,50 |
| 4% Westpr.                                                                     | 02,00   |        | Russ. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209,10  | 208,90 |
| Pfandbr.                                                                       | 100 50  | 100,75 | Kurz Warsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208,50  | 208,20 |
| 41/2 % Wstpr.                                                                  | 100,00  | 2001.0 | Kurz London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 20,48  |
| Pfandbr.                                                                       | 109 70  | 109 90 | Committee of the Commit |         | 20,36  |
| Pfandbr.   102,70   102,90   Lang London   —   20,36   Fondsbörse: schwankend. |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| FUNGEDUIAG. SCHWAIRCHU.                                                        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |

Eechiffs:Lifte. Reufahrwaffer, 22. April. Wind: B Angelommen: Rudolph, Rahm, Wolgaft, Schlemms freide. — Ernst & Julius, Marohn, Stettin, Cement. Im Antommen: 7 Schiffe.

Schiffe-Nachrichten. Frederitshavn, 21. April. Der Dampfer "Migpab", von Liverpool mit Stüdgut nach Stettin, ift bei Stagen

von Liverpool mit Stückgut nach Stettin, ist bei Stagen gestrandet und gebrochen.

Liverpool, 17. April. Der Dampser "Cotherstone", mit Stückgütern nach Bombay, collidirte diesen Morgen auf dem Revier mit dem Dampser "Emerald", von Dundals mit Bieh nach bier bestimmt. Beide wurden schwer beschädigt; letterer mußte in sinkendem Zustande auf Strand gesetzt werden.

Shields, 19. April. Der Dampser "Regalia", von Arzew, ist vorgestern bei Sbipwash mit dem deutschen Dampser "Germania" in Collision gewesen. Käheres wird vicht gemeldet.

Shanghai, 19. April. Der chinessische Dampser "Hodung" und das englische Kanonenboot "Lapwing" sind bei Ochsen mit einander in Collision gewesen: ersterer ist gelunken, letteres in Amon eingelausen. Bersluste von Menschenleben sind nicht zu beklagen.

Stadtverordneten-Berfammlung am Dienftag, ben 26. April 1881,

am Dienstag, den 26. April 1881,
Nachmittags 4 Uhr.
Tages Drdnung:
A. Geheime Sitzung.
A. Geheime Sitzung.
Gehalts: und Rewunerations: Erhöhungen.—
Bewilligung einer Unterstützung.— Wahl eines Armens Commissions: Mitgliedes.
B. Dessentliche Sitzung.
Gesuche a) um Gewährung von Erwerb, — b) um Ausbedung einer Wasserabsperrung.— Ermächtigung des Gas: Curatorit zu mehrjährigen Bertragsabschlüssen.—
Bewillung a) einer Beihilfe für den durch Bruch eines Wasserlungsrohres zugefügten Schaden. — b) von Kosten zur Derstellung einer Fiebelstube im Försterhaufe zu Dela. — Niederschlagung von Wohnungssteuerresten.
— Erste Lesung folgender Etats pro 1881/82: a) des Leihamts. Etats, — d) des Etats vom Stadt-Winseum.
Danzig, 22. April 1881.

Dangig, 22. April 1881. Der Borfinende der Stadtverordneten-Berfammlung. gez. Steffens.

#### Fremide.

Heimansfelbe, Mittergutsbefiger. Schwepfard a. Königsberg. Rentier.

Rittergutsbesiger. Schwepfard a. Konigsverg, Kentter. Staudt a. Lorenze, Burl a. Berlin, Dert a. Warschau, Wolff a. Lotrup, Brod a. Harburg, Kaussente.

Burmeister a. Müblbang, Bolte und Gattin a. Barnewitz, Stübe nebst Familie a. Robakowo, Schreve a. Brid, Leverenz a. Bresin, Nittergutsbesiger. v. Franzius und Gattin a. Graudenz, Reatier. Bernstein a. Bertin,

Englisches Sans. Denwald a. Pforzheim, Cadis, Mundry a. Berlin, Mann a. Bordeaux, Thieme a. Striegau, Speyer a. Aacher, Sartmann n. Familie a. Memel, Raufleute.

Memel, Kausseute.
 Sotel drei Mohren. Hering a. Berlin, Brem.
Lieut. Fürst und Habermann a. Berlin, Wendt a.
Königsberg, Weiß o. Frankfurt, Kausseute.
Sotel de Verlin. Dauptmann a. D. v. Streng a. Berghoff, Attergutsbesitzer. Klett a. Baukermühle, Mühlenbesitzer. Beermann a. Stettin, hirschfeld a. Dresden, Komalewsti a. Köslin, Schwarzbach a. Hamburg, Freytag a. Liegniz, Lange a. Görliz, Luze a. Hannover, Haske a. Hiberstodt, Sommer a. Brieg, Wiebe a. Breslav, Kausseute.

Rorbs Hotel.

Rorbs Sotel. Türdbeim a. Freist bei Sto'p, Rittergutsbesiger. Weclewsti a. Belplin, stud. jur. Morgenroth a. Nachen, Bosse a. Köslin, Kausseute. !

Berantwortliche Redaction der Zeitung, mit Ausschluß ber folgenden besonders bezeichneten Theile: D. Rödner, für den lokalen und prodingtellen Theil, die Handels- und Schifffahrtsnachrichten: A. Klein, für den Inseraten theil: A. B. Kafemann. alle in Danzia.

### Befanntmagung.

In unser Register zur Eintragung der Ausschließung der ebelichen Giter-gemeinschaft unter Kausleuten ist heute aub No. 262 eingetragen, daß der Kaus-mann Hans Dean Friedrich Schoenlein bier durch gerichtlichen Reutrag von bier burch gerichtlichen Vertrag vom 11. April 1881 für die Ghe mit Fraulein Martha Thereje Benriette Stroemer die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen und bestimmt hat, daß das von der Braut in die Che einzubringende Bermögen und Alles, was von ihm und der Braut durch Geschenke, Glücksfälle, Erbschaften und die Rechte bes fouft erworben wird, Vorbehaltenen haben foll.

Danzig, den 20. April 1881. Königl. Amtsgericht X.

#### Befanntmaduna.

Walzarbeiten auf der Danzig-Bohnfader Brovinzialchaussee habe ich auf Donnerstag, den 5. Mai er.,

Nachmittags 2 Uhr, einen Licitations Termin in meinem Bureau, Lauggarten 33, angesetzt, zu welchem ich Unternehmungslustige mit dem Bemerken einlade, daß die Bedingungen vor dem Termin bekannt ge-

macht werben. Danzig, den 19. April 1881. Der Landes-Baninspector. Breda.

#### Eisenbahn Thorn-Marienburg.

Es soll die Lieferung von 528 lfd. m glasirter Thonröhren in öffentlicher Submission verdungen werden. Termin hierzn ift auf den 3. Mai cr., Bormittags 11 Uhr, im Abtheilungs-Bureau au Graubens, Getreibemarkt No. 20, anberaumt. Offerten sind versiegelt, portofrei und mit entsprechender Aufschrift versehen rechtzeitig borthin einzu Die Bedingungen liegen ebens baselbst zur Einsicht aus und können auch von dort gegen franco Einsendung von 75 & bezogen werben. (4978 Grandenz, den 19. April 1881. Der Abtheilungs-Baumeister.

Befanntmachung, Bu Folge Bersügung vom 7. April cr. ist am 8. i jd. die in Marienverber bestehende Handelsniederlassung des Kaufsmanns Carl Nönel ebendoselbst unter

Ludwig Rachan Nachfl. in das dieffeitige Firmenregifter unter Do. 262 eingetragen. Ferner ift bie im hiefigen Firmen

register unter No. 20 eingetragene Firma am 8. April 1881 gelöscht. Marienwerber, ben 8. April 1881. Königl. Amtsgericht I.

# Bekanntmachung. Die in unserm Gesellschafts Register

unter R. 47 eingetragene Zweignieder-laffung ber in Jüterbog eingetragenen

C. Al. Apponing & Sohn ist aufgehoben und gelöscht. Grandenz, ben 20. April 1881 Rönigl. Amtegericht.

## Soolbad Wittekind bei Halle a S.

(% Stunde von der großen Salle'iden Gewerbe- und Induftrieansftellung.) Romantische Lage, angenehmer, billiger Aufenthalt, vorzügliche curgemäße Restauration. Badearzt Sanitätsrath Dr. C. Graese. Lager von ächten Wittessind und Brunnen (mit Schukmarke) hält in Danzig nur Bernhard Braunc. Logis 2c durch die Bade-Direction.

### Bad Ilmenau (Eisenbahnstation)

am Thüringer Walde, 1600 Fuss hoch gelegen. — Wasserheil-anstalt — Kiefernadel Bad — Klimatischer Kurort. Badearzt Dr. Hassenstein.

Englisches Haus, Hôtel I. Ranges, Königsberg i.Pr. unmittelb.a.d.Bahnhöfen

#### Befanntmachung.

In dem M. C. Jacobn'ichen Concurse soll die Schlusvertheilung erfolgen. Herzu sind 19634 M. 81 &

Rach bem auf der Gerichtsschreiberei niebergelegten Bergeichniß find dabei 188808 M. 37 & nich bevorrechtigte Forberungen zu berücksichtigen. Granden, den 20. April 1881.

Der Konfurs-Berwalter. Carl Schleiff.

20 on 25. b. M. ab treten im Deutsch-Bolmichen Gisenbahr-Berbande im Berkehr von Rudnifi, Station ber Barschau:Biener und Warschaus Bromberger Gisenbahn nach der diesseitigen Station Reuftadt in Westpreußen via Allerantrowo-Dausig directe Ausnahme-Frachtäte für Kalf in Bagenladungen von ie 10 000 kg in Kraft. Die Fracht-säte betragen pro 100 kg. 34,14 Kopefen

Bromberg, den 14. April 1881. Königliche Eisenbahn-Direction als ge-schäftsführende Verwaltung.

#### 500 Mark



zahle ich Dem, ber beim Gebrauch von Kothe's Zahuwasser

Flacon 60 & jemals wieder Bahnichmerzen bekommt ober aus dem Minnbe

Joh. George Kothe, Berlin S., Pringenstraße 99.

In Danzig nur allein echt bei herrn Eduard Schur, Langgasse Rr. 16.

Das von der Minerva Droguerie in
Danzig angepriesene Apotheker Dr. Kotté's
Jahnwasser ist völlig werthlod. Sin
Apotheker Dr. Kotté existirt nicht
nud ist dieser Name nur zur
nud ist dieser Name nur zur
Tänschung des Publikums geTänschung des Publikums gekestectanten auf Wunsch vorber mitgetheilt, auch bin ich zur Ertheilung jeder
Ansteunster, im April 1881.
Marienwerder, im April 1881.

Gerichtl. Concuré: Berwasser.

mit allem Comfort eingerichtet, empfiehlt sich ben geehrten reisenben Herrsichaften. Jimmer und Salons von 2 dl. an.

Freiwillige Subhastation.

Am 3. Mai cr., Borm. 10 Uhr, foll das den Boldt'schen Erben gebörige Rittergut Eichenan, Kreis Thorn, Bestpreußen, in Culmsee im Amtsgerichtsgebäude erbschaftstheilungs-Amtsgerichtsgebäude erhschaftstheilungs-halber öffentlich meistbietend verfaust werden. Größe 1500 Morgen, Grunds-stener-Reinertrag 5466 M. Anthungs-werth der Gedäude 960 M. Das Gut hat <sup>5</sup>/<sub>6</sub> Weizenboden, neues herrschaft-liches Wohnhaus, gute Wirthschafts-Gedäude, gutes Juventarium. Lands-schaftliche Taxe 85 000 Thaler, und ist seit 20 Jahren im Besitze der Familie Sichenau, liegt an ber Chausse von Culm nach Thorn, eine Meile von Culmsee entfernt, welche Stadt an ber jett im Ban begriffenen Weichelstädte. bahn liegt.

Günftiger Bertauf einer Buch= druderei mit Zeitungeverlag.

Die mit gutem Schriftmaterial, Schnellpresse und Handpresse ausgestattete, seit ca. 50 Jahren hierselbst eristirende F. A. Harich'sche (jetz Julius

Buchdruckerei

mit dem Berlage der im 30. Jahrgange täglich erscheinenden liberalen Zeitung "Die Oftbahn" ift in Folge besonderer Unglücksfälle des zeitigen Bestiers und Berlegers und des daburch herbeige-führten Kontures durch den Unter-

pührten Kontures onta ver timet zeichneten zu verkaufen. Außer der Zeitung, zahlreichen Accidenz-Arbeiten und nicht unbe-beutendem Formular: Verlag, wird auch das amtliche Kreisblatt, in der Druckerei hergestellt. Berkaufstermin habe ich auf

Für Hausfrauen.

Unfere Confervirungsfalze bieten ein sicheres, unschäbliches Mittel, um Fleisch, Wilch, Gier, Früchte längere Zeit vor dem Berderben zu schützen. Gebrauchsanweisungen gratis. Conservirungs-Salz-Fabrik Stuttgart. Riederlage bei Julius Brumm in Danzig.



Otto's never Gasmatar.

Bon 1/2 bis 20 Pferbefraft. (Batent ber Gasmotorenfabrif Dent) wird für die Brovinzen Bosen, Kommern, Dit-und Westvrengen, Schlesien, sowie das Herzog thum Anhalt ausschließlich durch die Berlin-Unhalt. Maschinenbau-Actien-

Wesellsmatt,

Berlin NW. Moabit und Dessau gebaut. Bewährteste jederzeit betriebsbereite Betriebsfraft! Kein Maschinenwärter Zahlreiche Maschinen in obigen Provinzen in Betrieb. Preiscourante grat. u. franco.

des Kaisers der Kaiserin aud Kronprinzen Stollwercksche Chocoladen Cacaos

J. G. Amort,

J. G. Amort,
Th. Becker, Conditor,
Magnus Bradtke,
F. E. Gossing,
Ed. Grentzenberg, Conditor,
Ed. Hedinger, Apotheker,
Herm. Lietzau, Apotheker, Loeber, Apotheker, Albert Neumann,

1873

empfehlen in Originalpackung in Danzig

S. a Porta, Conditor, A. Rademacher, Apotheker,

A. Rademacher, Apotheker,
E. Reinke, Glockenthor 140/1,
G. Rössig, Neugart. Apotheke,
Gust. Seiltz,
J. Rappaport, Droguen-Handlg.,
4. Damm 1 und Langgarten 112.
Bernh. Lyncke, Glockenthor 3.
Rich. Jahr, Conditor.

#### Behr'scher Gesundheits-Kaffee als schmackhafteste, nahrhafteste und gesundeste Sorte empfohlen von Herrn Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer zu Berlin in dessen "ärztliche Sprechstunden", Band VII. No. 2. Separat-Abdruck auf Verlangen gratis und franco. Gebrüder Behr, Cöthen.

1880 (1880) Da uns vielsetitig befannt geworben, baß Soube und Stiefel geringerer Qualität falliblich als unfer gabritat vertauft werben, feben wir uns zu ber Erflärung veran-last, baß alle unfere Fabritate nebensiehende Souhuarke PRIZE PARIS | Inst., bağ alle unfere | auf ber Cohie tragen. Otto Herz & Co. OfterCo

Erfte und altefte deutsche Souhfabrit mit Majdiner und Dampfbetrieb in Frankfurt a. M.

#### G. GALLET & Co's (Nyon bei Genf) THEERSCHWEFELSEIFE

bewährtes Mittel gegen Frostschaden, Flechten, Hitzpocken, Sommer sprossen, Finnen, Gesichts-, Haar-, Bart-Schuppen und Krusten, Hautausschläge überhaupt.

Diese von vielen Sanitätsräthen und Aerzten empfohlene Medicinal- und Toilettenseife bedeutend wirksamer als alle bischerigen Theerseifen, vertreibt alle Hautunreinheiten und erzeugt in kurzer Zeit einen frischen, blendendweissen Teint.

80 Pf. d. St. v. 100 gr. in gelber Enveloppe in der "Apotheke zur Altstadt" von Hermann Lietzan und bei Albert Neumann in Danzig.

## Bauschule Dentsch = Crone

in Westpr. bom Staate subventionirt und beauf-

sichtigt, beginnt ihr Commer=Semester am 25. April 1881.

Abgangsprüfung vor bem Ronigl. Commissar, von allen Behörden und Bau. Gewert-Bereinen anerkannt, findet halbjährlich statt.

Auskunft ertheilt koftenfrei die Direction. Lämmerhirt, Reg. Baumeifter.

5. große Pferde-Verloofung zu Indived

Ziehung am 27. April cr. Hauptgewinn: Werth 1 eleg. Equipage mit 4 Pferben u. compt. Geschier. 10000 **M.** 2. Hauptgewinn:
1 eleg Equipage
mit 2 Pferden u.
complet Gescher.
5000 **M**.

ferner 40 odie Reit- und Wagenpferde, jowie 500 sonatige werthvolle/Ge-winne. Looje a 3 Mt. jind zu haben in ben befaunten Berfaufsftellen, sowie auch zu beziehen burch A. Molling, General-Debit, Berlin W., Friedrichftraße 180.

## Die Erbitterung!

des Johann Kothe aus Berlin wegen des Zahnwassers ift sehr erklärsich, indem sein werthloses als auch kunftloses Gemisch durch das mit Funftloses Gemisch durch das mit Fachkenntnis nach Recevt des Apothekers Dr. Kotté bereitete Zahnwasser von anerkannter Wirkung vollskändig versträngt wurde, was der mit jedem Tage zunehmende Umsatz und die eingelausenen Danksagungen bezeigen.

Apotheker Dr. Kottés echtes Zahnwasser ist nur allein zu haben in der

Medicinal - Drogueric

4. Damm No. 1 und Langgarten 112 Filiale Rieberlagen werben in allen größeren Stäbten wo folde noch nicht vorhanden

Homöopath. Kuren. Afute und chronifche Arantheiten erben ficher gebeilt, Duphteritis, werden sicher geheilt, Ohhnstette, werden schnel, Jahnschmerzen werden schnell beseitigt. Sprechstunden von 9 bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 4 Uhr Nachmittags.

Schwarzes Meer 88, 2 Tr.

Gelegenheitsgedichte eb.Art fertigtAgn. Dentler, 3. Damm12

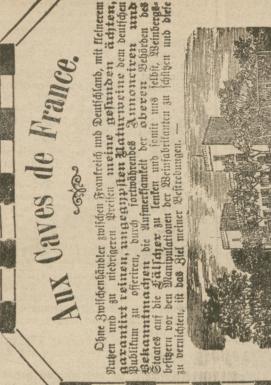

Hoftieferant — Ehrenkreuz

Nimes und Marseille
Aux Gaves de France in
Berlin, Dresden, Leipzig, Stettin, Breslau,
Hannover, Frankfurt a. O., Rostock, Danzig,
Königsberg i. P. und Halle a. d. S.
Königsberg i. P. und Halle a. d. S.
Garrieger, round weist, her being PREIS-COURANT

Plates, roth mad weist, her being Preise bedeutend ca. 30% ermä
Garrieger, roth und weist, naturalid
Baisse, eiste, naturalid
Baisse, eiste, naturalid
Garrieger, eiste naturalitätig

Centralgeich nhofsgarten, Gefchwister Moeller,

Marienburg 3um Bahnho Boppot bei &

In vergangener Nacht starb nach vierwöchentlichen schweren Leiben in Frankfurt a. d. Ober mein lieber Bruder, der Agl. Regierungs-Assessor

Constantin Oemler. Danzig, ben 21. April 1881. Dr. Paul Comlor.

Rothwendige Subhaftation. Das bem Eigenthümer Chriftian

Das dem Eigenthümer Christian Schoot gehörige, in Brannsdorf im Grundbude von Braunsdorf belegene, Blatt No. 40 verzeichnete Grundstüd soll am 8. Juli 1881,
Bormittags 11½ Uhr,
im Zimmer No. 6 im Wege der Zwangszvolltredung versteigert und das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags am 12. Juli 1881,

Mittags 12 Uhr, baselbst verkündet werben. Es beträgt das Gesammtmaaß der der Grundsteuer unterliegenden Flächen Grundstiids 30 Ar 10 Quad. Mtr., ber Reinertrag, nach welchem bas Grund

der keinertrag, nach welchem das Grundstüd zur Grundsteuer veranlagt worden: 1,32 Mt., der jährliche Ruhungswerth, nach welchem das Grundstüd zur Gebäudesteuer veranlagt worden: 24 Mt. Der das Grundstüd betreffende Anszug aus der Steuerrolle, beglandigte Abschrift bes Grundbuchblatts und andere dasselbe angehende Nachweitungen können. daffelbe angehende Nachweisungen können in der Gerichtsschreiberei VIII. eingesehen

werben.
Alle Diejenigen, welche Eigenthum ober anderweite, zur Wirfjamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben, werden hiermit aufgefordert, diefelben zur Bermeidung der Frällusion spätestens im Versteigerungs-Termine anzumelden. Danzig, den 20. April 1881.
Königl. Amtsgericht XII.

Befanntmachung.

In dem Herrmann Aronfohn: chen Concurfe foll bie Schlufvertheilung erfolgen. Hierzu find 8486 M. 19 &

Nach dem auf der Gerichtsschreiberei niedergelegten Berzeichniß sind dabei 146019 A. 83 I nicht bevorrechtigte Forderungen zu berücksichtigen. Graudenz, den 20. April 1881.] Der Konkurd-Verwalter.

Carl Schleiff.

### Auction. Am 29. April, Borm. 10 11hr,

werde ich in meine Bfefferstadt Ro. 37 meinem Pfanblotale diverse Borräthe eines Materials parunter eine größere

Anzahl Spielkarten, ätherische Dele, Holzpantoffeln, eine Quantität Kartoffelmehl, Korke, Eichorien, Wein und **Tigarren** 

im Wege ber Zwangsvollstreckung meist-bietenb gegen sofortige Zahlung ver-fteigern (4791

Petersson, Gerichts = Bollzieher. Pfefferstadt 37

Soeben erhalten: Haleoy, Der Blitz. Clavier-Aussug mit Tert 10 Mt., Arien baraus einzeln a 50 und 80 Bf. Constantin Ziemssen, Mufikalienhandlung, Langgaffe 77.

In Ladning nach Stettin,

liegt Dampfer "Bicklen", Capt. Auld, und hat noch Raum für Guter. Anmelbungen erbittet fofort

G. L. Hein.

Stettin-Amerikanische Dampfschifffahrt. Beforderung von Baffagieren u. Gütern

Direct von Stettin nach Remport mit beutschen Dampfern 1. Klasse. Vacetbeforderung. Wechsel auf alle größeren Blätze Amerika's. Nähere Auskunft ertheilt gern ber Stettiner Clond in Stettin. Das von dem Wiener Specialargt Dr. M. Doutsch verbefferte

Dberftabeargt Dr. Schmidt'iche Gehör-Oel

heilt jebe Tanbheit, wenn fie nicht angeboren, befeitigt Schwerhörigkeit und Ohrensausen sofort.

Daffelbe ift mit Gebrauchs-Anweisung für 5 Mrt. echt und franco ju beziehen ausschließlich aus bem General-Depot von Julius Graetz, Wien, II. Pratersiraße Nr. 49.

Bergmann's Commersproffen = Seife aur vollständigen Entfernung der Sommersprossen empf. à Stüd 60 & Albert Neumann, Apothefer Lietzau und Apothefer Rehefeld. (1169

urch Beschäbigung im Berg-wert wurde mir mein Bein erartig gelähmt, daß ich

micht gehen konnte und kein Mittel wirken wollte. Man rieth mir den Balsam Bilfinger\* der in kürzester Zeit den vollständigen Erfolg hatte. Berlin, 17. 1. 1881.

Berlin, 17. 1. 1881.

Frohnhöfer.
Anskunft gratis burch Dr.

Biffinger, Berlin.

\* Bestellungen für Danzig nimmt entgegen Richard Lenz,
Brodbänkengasse 43.

Hilfe suchend, day hite uchend,
burchfliegt mancher Krante die Zeiningen, sich fragend, voeldger der vielen Heitel Selminette Innonen tann man vertrauen? Diese oder iene Anzeige imponiti durch ihre Kröße; er wählt und wohl in dem Meißer er wählt und wohl in dem meisten Fällen gerade das — Urrichtige! Ver iolde Entläuschungen verneiden und sein Gentläuschungen verneiden wih, dem van nichter Verlagsunften wir, sich von Richter's Verlagsunften, denn in diesem Schriftsen werden, denn in diesem Schriftsen werden die demährteiten Schriftsen werden, io daß jeder Krante in aller Rushe prüfen und das Beste führenen Voolgiere wird graats und franco versandt, es entsiehen also dem Verleuter weiter teine Kosten, als 5 Pfg. für seine Postfarte.

### Gewinn-Ziehung am 4. Mai 1881. Loose

zur KönigsbergerPferde=Lotterie ad. sind zu beziehen durch die Herren Theodor Bertling, H. Feller und durch die Exped. d. Danziger Itg. in Danzig; Gebr. Burau in Rheda Buchdruckerei-Besicher Courad Sopp und E. F. Mierau in Dirschau; Saul Dych, B. Wiedzniewski und Buchdruckerei Besicher P. Alexander in Rr. Storgardt in Pr. Stargardt.

Taschenmesser

eigener Fabrik (ordinaire bis feinste), Tischmesser und Gabeln, Tranchirmesser und Gabeln, Rasirmesser, die Danal, Jagdmesser, Gartenmesser, Hibneraugen-messer 2c., sowie Schneiberscheeren, Damen und Stickscheeren, Nagelicheeren, Gartenscheeren, Schasser, Pferbe-icherren 2c. enwischlen cheeren 2c. empfehlen

W. Krone & Sohn, Holzmartt Ro. 21.

Loses Caffeeschrot offerirt à 20 & pro 1/2 Rilo Carl Schnarcke. Branntwein=, Bier= und Vactaefäße hat vorräthig und offerirt billigft

Robert Jost, Böttdermitr. Schneidemühl No. 5/6 Destillations=Rohle,

dopp. geglüht, verkaufe frei ab Koniß gemablen a 7 M. incl. Faß, in Stilden a 6 M. excl. Sad A. Köpke, Ronik.

Leichtes Schmelzeifen. Bir taufen außer Rernschrott und onstigem schwerem Gifen wie Schienenenden 2c. auch jederzeit

leichtes Schmelzeisen und schmiedeeiserne Drebspähne in jedem Boften gegen Casse bei Empfang.

Elbinger Gifenhütte. Michelly & Co., Elbing.

Vier Kammwollböcke im Alter von 2 und 4 Jahren stehen wegen veränderter Zuchtrichtung zum Bertauf in Nauten per Göttchendorf; baselbst sind Benteier und einige Italiener-Hähne abzugeben.

Gin gelbes Windspiel, (Sund), ist billig zu haben Langgasse 77 bei Ziemffen. (5009 Danziger Gesangbuch.

Bon bem Geiftlichen Ministerium ber Stadt Danzig ist mir ber Berlag bes Gesangbuches übergeben und gestattet worben, eine

kleine Ausgabe ohte Gebetanhang, an veranstalten. Dieselbe empsiehlt sich durch gefälliges Format und hübsche Ausstattung zu Geburtstagsz. Einseguungsz und Festgeschenken vorzüglich und ist bei mir und in allen Buchz und Papierhandlungen zu nachstehenden Preisen zu haben:

Ginfacher Schassederband . . . "
Schassederband mitreicher Bergoldung " Ginfader Cammetband . Schlof, Rreng- und Rudenschilb . Gammetband mit Rahmen, Gden, Rreng, Schloff und Rudenichild . Der Berkauf ber großen Ausgabe bes Gesangbuches findet bis auf Weiteres noch bei herrn Cowin Gröning statt.

Danzig, April 1881.

A. W. Kafemann.

Rönigliche Kunflichte.

Der Unterricht bes Sommerhalbjabres beginnt Sonntag, den 24. April, Morgens 8 Uhr. Jur Aufnahme der Schüller ist der Unterzeichnete am Sonnabend, den 23., Nachmittags von 3 dis 5 im Unterrichtslokale, Dachgeschoß der ehemaligen Gewerbeschule im Franziskanerkloster, anwesend. Das Schulgeld beträgt halbjährlich 6 M. und ist sogleich bei der Aufnahme zu entrichten; undermittelte Handwerker können dis zu 20 ser Jahl als Freischiller aufgenommen werden. Der Unterricht ist durch Einführung der Farbenlehre u. des Maschinenzeichnens erweitert worden. An dem Nachmittagsunterricht in der Farbenlehre können auch junge Mädchen theilnehmen, während der übrige Unterricht für junge Handwerker, Schüller und andere Berufsgenossen, welche die Grundlage sin hat hier Kunstildung legen wollen, bestimmt ist. Am Sonntag Bormittag von 8 bis 12 Uhr wird Unterricht in der Projectionslehre, im Freihandzeichnen sitr Anfänger und für Geildtere, an den Bochentagen Abends von 7½ dis 9½ Uhr: Montags in der architectonischen Formenlehre, Dienstags im Maschinenzeichnen, Wittwochs im architectonischen Zeichnen, Wittwoch Rachmittags von 2 dis 4 Uhr in der Farbenlehre und an vier Abenden Unterricht im Wodelliren ertheilt. Das Lehrerpersonal besieht aus den Perren: Bilddauer Freitag, Maler Stryowski, Zeichenlehrer Krahn, Stadtbanmeister Otto, Kegierungsbaumeister Hinte und bem Unterzeichneten.

Der Director, Regierungs- und Bau-Kath.

Der Director, Regierungs- und Bau-Rath.

Die Asphalt- und Dachpappen-Fabrik von Eduard Rothenberg, Comtolr: Jopengasse Nr. 12, empfiehlt:

Asphaltirte Dachpappen in verschiedenen Stärken in Bahnen und Tafeln Asphalt-Bachlack zum Austrich neuer u. schadhaft gewordener Pappdächer, Asphalt in Broden, als Zusatz z. Steinkohlentheer b. Anstrich d. Pappdächer Asphaltplatten zur Isolirung der Fundamente u. Abdeckung der Gewölbe, Helzcement und Helzcementpapier zu Holzcementbedachungen,

Pappstreifen, Deckleisten, Lattennägel, Pappnägel, engl. Steinkohlentheer zu den billigsten Preisen,

Eindeckungen mit asphaltirter Dachpappe und mit Holzcement, Asphaltirung von Fussböden, sowie Reparaturen aller Art werden besten ausgeführt.

Groschowitzer Portland-Cement,

weithin bekannt als Fabrikat ersten Ranges, von vollendeter Gleichmäßige keit und höchster Bindekraft. Wir empsehlen denselben zu zeitgemäßen Preisen zur Auskührung von Wasserleitungen, Canalisationen, monumentalen Doche und Wasserbeauten jeder Art, sowie zur Ausertigung von Ornamenten, Kunststeinen und allen Cementwaaren. Bezüglich der absoluten Festigkeit unseres Portland-Cements garantiren wir\*) als

Minimalleistung 60 pCt. mehr als in den von dem Königlich Breußischen Ministerium sir Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, mittelst Erlaß vom 10. November 1878 aufgestellten Normen für einheitliche Lieferung und Brüfung von Portland= Gement von einem guten Fabritat verlangt wird. Berfandt je nach Auftrag in Tonnen ober Gaden.

Schlesische Actien-Gesellschaft für Portland-Cement-Fabrikation zu Groschowitz bei Oppeln.

\*) Um Misverständnissen vorzubeugen, machen wir ausbritcklich barauf aufmerkjam, daß es sich hier um unsere Garantie für Minimal-leistung handelt und nicht um Mittheilung darüber, welche Festigkeit unser Fadrikat bei sorgfältigster und sachverständigster Anfertigung der Broben auf einer öffentlichen Brüfungsstation erreichen kann. Interessenten hierfür stehen auf Bunsch die verschiedeusten Attelke über unseren Bort-land-Cement zur Disposition, welche die zu **26, 2 Kg. absolnte Festig-**keit pro **gom.** sür eine Mörtelmischung von 1 Gew.-Thl. Cement und 3 Gew.-Thl. Normalsand nach 28tägiger Erklärung nachweisen.

Loose

zur Marienburger Pferde-Verloosung, 29. April, a 3 Mk zur Inowrazlawer Pferde-Verloosung, 27. April, a 3 Mk.
zur Königsberger Pferde-Verloosung, 4. Mai, a 3 Mk.
zur Mecklenburger Pferde-Verloosung, 25. Mai, a 3 Mk.
zur Lotterie von Baden-Baden, I. Ziehung am 7. Juni, a 2 Mk.,
Volloose für alle V Kl. 10 Mk. in der Expedition der

Danziger Zeitung.

Gin im Br. Hollander Kreise belegenes Rittergut, seit 38 Jahren im Besit bes kurzlich verstorbenen Besitzers, soll west ilizid, verstorbenen Besitzers, sou unter günftigen Bedingungen wegen Erdregulirung verkauft werben. Das Gut ift 673 Hect. 75 Ar groß, darunter 302 Hect. wohlbestandene Holzung, die Gebäude besinden sich in bestem baulichen Justande, das Inventarium läßt wickte zu wische den kannteren der nichts zu wünschen übrig. Reflectanten wollen ihre Abresse unter No. 4943 an die Expedition dieser

Zeitung richten. Commissionsvermittelung ist aasgeschlossen.

Ein Gut

von 1170 Morgen im Osterober Kreise an der Chausse, 2 Meilen von der Sisenbahn, durchweg gutem Boden, herrzichaftlichen Gedäuben, vorzüglichem Inventarium, f. sten Hypotheten unter sehr günstigen Bedingungen verkäuslich. Nähere Austunft ertheilt

H. Reuter, Liebemühl, Oftpr.

Geg. Ausw. nach Amerika! i. 1 Borw.

Gulmerland, Näh. Thauf. 150 Mrg.
b. 75 Mrg. üp. Bief., 60 Mrg. Gerfte,
Kart., Rübf., Weizb., gut. Gebäud. schöne
Lage, bald. Nied. hald Höbe, brill. Rehzagd n. Fisch, Obst. St., Deit., Weid.,
Hehzagd n. Toff, Obst. Lanz. sofort zu verk.
h. 2500 – 3500 Thr. Anz. sofort zu verk.
Hop. fest. Näh. Franz Feichtmaher,
Danzig, Franeng. 47. Derf. sucht f. reell.
Käufer Bestinngen mit 5, 7, 10 u. 20
mill. Thal. Anzahl. u. 1 Krug zu pacht.

5 Mildfühe und 50 magere Sammel fteben in Bittomin bei Rlein Rat jum Berfauf.

20 fast neue Kipp-Lowrys, 20 Etm. Spurweite, 1 1/4 Etm. Inhalt, mit Gruffon'schen Achsen und Räbern stehen an einer Station der Oftbahn billig zum Berfauf.

Reflectanten belieben ihre Abreffe unter No. 4895 in der Expedition biefer Zeitung abzugeben.

Bukerrübensamen.

Imperial— Al. Wanzl. Nachzucht 80er Ernte 60 Ctr. abzugeben. Gebote, resp. Aufragen sub K. burch Rudolf Mosso in Eöthen erbeten.

Bordeaux-Agentur ift an einen tüchtigen Bertreter zu vergeben, unter günstigen Be-bingungen. Offerten unter E. 1163 an die Annoncen Expedition von Ed. Schlotte in Bremen erbeten.

50 Fuhrleute erhalten lohnende Beschäftigung bei den Chausseebauten im Kreise Stuhm.
Altmark bei Mlecewo. (5008

Weidemann. Wir suchen jum 1. Juli b. 3. für unser Colonial - Waaren - Geschäft

Reisenden für Bor- und Sinter-Pommern, Bofen und Preußen.

Calliess & König.

Suche von fogleich einen Lehrling, Sohn achtbarer Eltern, für Getreibe-Geichäft.

Herm. Levy, Marienwerder.

Für ein Bafchefabritationsgeschäft wird von sogleich eine Directrice,

ber die Auflicht der Arbeitsstube und bas Maschinennähen der zugeschnittenen Gegenstände auf der Wheeler-Wilson-Maschine obliegt, dauernd zu engagiren

Melbungen nebst Abschrift ber Beug-nisse unter A. Z. 5000 Graubens postlagernb.

Ein erfahrener, gebildeter zweiter Inspektor wird gewiinscht in Gr. Böhlfan. Bor-stellung nothwendig. (5019

Gin tüchtiger Budbindergehilfe,

ber selbstständig arbeiten und anch im Bergolben gewandt ift, sindet sofort dauernde Condition. Nur tüchtige Bewerber wollen fich melben.

Conrad Hopp, Dirichau.

Vins de Champagne. Ein Champagner-Saus erften Ranges

fucht für Danzig einen tüchtigen Vertreter. Offerten an H. Loy, 12, rue des Moissons, Rhoims. (4919 Bur mein Comtoir suche einen Lehrling mit guter Schulbilbung.
28. Wirthschaft.

Für eine Eisen-Großhandlung wird ein Reisender gesucht, ber mit der Branche genan vertraut ist und möglichst die Kundschaft in Ost-und Westpreußen schon kennt. Gefällige Offerten werden unter M. 20 post-lagernd Danzig erbeten. (4779

In Folge plötlich eingetretener Bacang fuchen wir einen geübten

23 ureauvorsteher Wannowski & Gall. Rechtsanwalte in Danzig.

Ein Zuckerfabrikant mit reichen Erfahrungen in ber Leitung und Einrichtung einer Zuckerfabrik sucht anderweitig Stellung als technischer Director und erbittet gefällige Offerten sub T. 43 durch die Annoncen - Exped. von Rudolf Mosse in Magdeburg.

Cin praktischer, tüchtiger Landwirth, gut empfohlen, 12 Jahre beim Fach, sucht von sofort ober 1. Just Stellung. Auch ist berselbe bereit, eine Bertretung zu übernehmen. Gest. Offerten unter 5011 befördert die Exped. dieser 3tg. Gin Kaufmann, ju allen schriftlichen Arbeiten befähigt, sucht Beschäftigung gleichviel welcher Urt. Gest. Offerten unter 5001 in ber Expb. b. 3tg. erbeten.

Ein gebildetes junges Mädchen eines fleinen Ortes winscht Steffung als Bonne od. Stilte d. Hausfrau. Zu erfragen bei Fr. Dr. Dehlschläger, Frauen-Ein verheirather erster

Wirthschaftsbeamter, mit recht guten Beugniffen und Empfeh-lungen feiner früheren Principale, fucht dauernde Stellung zum 1. Juli d. 38. Näheres in der Exp. dieser Itg. [4680

Borzüglich geeignete Räume zur Estig = Stabrik
(Auffahrt, großer Hof n. gutes Wasser) habe billig zu vermiethen.

**Paul Kneifel** Deftillateur und Gewerbe : Chemiker, Königsberg i. Br., Oberhaberberg 12 CI.

Ein Speicher in Renfahrwaffer

unfmittelbar an ber Bahn und bem Hafencanal gelegen, ist sofort zu ver-miethen. Näheres Fleischergasse 62/63 im Comtoir.

(fine große Wohnung und zwei möblirte Zimmer zu verm. Langefuhr Ro. 72. In ber Langgaffe ift eine neu beevrirte

Wohnung,

beftehend aus zwei Zimmern mit Cabinet, Entree und allem Bubehör von

fogleich zu vermiethen. Abressen unter No. 4929 in der Exped. dieser Zeitung erbeten.

Gine Wohnung von 3 großen und 2 fleinen heizbaren Stuben, in einer Hauftraße Danzigs, ift sofort für den jährlichen Preis von 250 Thle. zu vermiethen. Reflectanten wollen giltigft ihre Abressenunder 4940 in der Exped. biefer 3tg. einreichen.

Tine Wohnung, bestehend ans 3 Zim., Küche, Keller, Boden und großen Arbeitsräumen, geeignet für Cigarrenfabrikation, Tischler, Drechsler zc. ist von sofort oder später Winterplat 11 a zu verm. Näh. das. v. 2—4 Ubr Nachm. Minterplat 11 ift v. 1. Octbr. d. J. cine Parterrewohnig, besteh, aus 3 Zimm., Küche und Zubehör zu verm. Näheres No. 11a v. 2—4 Uhr Nach. Die untere Etage in meinem Hause, Boppot, Danzigerstraße 1 B., bestehend aus 5 heizbaren Zimmern uebst Zubehör, Beranda und Eintritt in dem Garten ist zum 1. October d. J. anderweitig zu vermiethen. Näheres dasselbst bei L. Kutsche, Wittwe.

hofe Boppot.

Grosse Krebse und Panenhofer Bier vom (4987 R. Wodetzki.

Drud u. Berlag von A. 28. Rafemann